

NUNC COGNOSCO EX PARTE



TRENT UNIVERSITY LIBRARY







Hette Breblueider- Justaits

## Schillers Sämtliche Werke

Säkular-Ausgabe in 16 Bänden

In Verbindung mit Richard Fester, Gustav Kettner, Albert Köster, Jakob Minor, Julius Petersen, Erich Schmidt, Oskar Walzel, Richard Weißensels herausgegeben von Eduard von der Hellen



Stuttgart und Berlin J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachsolger

# Schillers Sämtliche Werke

Säkular-Ausgabe

Achter Band

Dramatischer Nachlaß

Bearbeitet von Gustav Kettner



Stuttgart und Berlin J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachsolger PT2465. BO4 Bd. 8

### Einleitung

"Den Sinnenden, der alles durchgeprobt," fo nannte Goethe den Freund in dem Maskenzuge von 1818, der Bilder aus den letzten Dramen, vom "Wallenstein" bis zum "Demetrius", vorsührte. So möchten mit noch größerem Rechte wir ihn nennen, wenn wir die fast verwirrende Mannigfaltigkeit von Stoffen und Formen überblicken, die in Schillers dramatischem Nachlaß sich uns auftut. Das Bild seiner Entwicklung als Dramatiker bleibt unvollständig, wenn man diese Entwürse und Fragmente nicht kennt. Gin fester innerer Zusammenhang verbindet sie — wenn man von ein paar flüchtigen Experimenten absieht, zu denen er zufällig von außen her angeregt wurde — teils unter sich, teils mit den vollendeten Dramen. In einigen erkennt man leicht die Weiterbildungen bereits ausgeführter Motive. Die Mehr= zahl find mehr oder weniger felbständige Borstudien oder richtiger Borftusen; fie zeigen uns, wie Schiller ein tragisches Problem, das ihn einmal ergriffen hat, an den verschiedensten Stoffen immer tiefer und umfaffender zu ergründen sucht. Es ift von Wichtigkeit, dabei zu er= fennen, wie erst die lette erschöpfendste Entwicklung mit voller Kraft zur Gestaltung drängt, wenn immerhin äußere Umftande die Entscheidung des Dichters mit= bestimmt haben mögen. Und so verschieden untereinander

an Art und Wert diese Entwürse sind, in sie alle hat er ein Stück seiner Persönlichkeit gelegt. Was Lessing von Shakespeares Dramen sagt, das gilt mit leiser Anderung auch von ihnen: "Aus den geringsten von diesen Ent-würsen ist ein Stempel gedrückt, welcher gleich der ganzen Welt zurust: ich bin Schillers! Und wehe der sremden Kunst, die das Herz hat, sich neben ihr zu stellen!" Die Fortsetzer des "Demetrius" haben es ersahren.

Indem ich es im folgenden unternehme, die Ent= würfe in die Entwicklung Schillers als Dramatiker ein= zugliedern, bin ich weit davon entfernt, zu meinen, daß mit dem von mir nachgewiesenen Zusammenhange nun auch ihre zeitliche Folge fich überall deden muffe. So folgerichtig pflegt die Entstehung der einzelnen Schöpfungen im Geiste des Rünftlers sich nicht zu vollziehen. Während ber Stamm in die Sohe steigt und zur Krone sich wolbt, schießen auch allerhand Seitentriebe hervor, die die schaffende Krast abzulenken scheinen, aber doch auch mit Notwendigkeit aus dem Reime erwuchsen. Bei Schiller wird es nie möglich sein, in diese nicht logisch, sondern organisch sich vollziehende Genesis seiner Entwürfe voll= kommen einzudringen; dazu fehlt es uns bei ihm, der nie ein Tagebuch geführt hat (die Kalender vom Juli 1795 bis 1805 enthalten nur trockene, meist geschäftliche Notizen und Agenda) und auch in seinen Briefen seine eigenen Dichtungen, abgesehen vom "Wallenstein", nur flüchtig berührt, an den nötigen Gelbstzengnissen. Biel= sach läßt sich nicht einmal der Beginn der Arbeit, ge= schweige benn bas erste Aufkeimen eines Plans nachweisen. In den besonderen Ginführungen zu den einzelnen Entwürsen werde ich diesen Andeutungen forgfältig nachgehen. Selbstverständlich mit voller Berücksichtigung ber dort sich ergebenden Data, aber zugleich mit dem Bewußtsein, daß wir oft genug uns bescheiden müssen, wenn es gelingt, die inneren Fäden auszuzeigen, die diese disiecti membra poetae verknüpsen, habe ich die solgende Skizze entworsen.

#### 1. Die Malteser. Themistokles.

Der älteste Entwurf "Die Malteser" schließt sich offenbar eng an die letzte Phase in der Entwicklung des "Don Carlos" an. Das Lieblingsthema der Schiller= schen Tragik, die schmerzlich-schöne Hingabe der Neigung an die Pflicht, die Aufopferung der Lebenshoffnungen des Einzelnen im Interesse des großen Ganzen, die Läuterung des felbstfüchtigen Dranges zu der Erhabenheit des sittlichen Willens, wird hier in einer ganz ähnlichen Weife wie dort durchgeführt. Wie der Jusant die leidenschaftliche Liebe zu seiner Mutter überwindet und am Schluß frei von jeder "sterblichen Begierde" sein Leben der Rettung der flandrischen Provinzen weihen will, so muß in den "Maltesern" nicht bloß die Freund= schaft des Ritters, die in heftiger Empörung aufwallte, als der Geliebte auf den verlorenen Posten in San Elmo geftellt ward, verstummen, sondern sogar die Baterliebe des Großmeisters muß schweigen, wenn das Gefetz es gebietet, daß der Sohn in den sicheren Untergang ziehe. In beiden Dramen wird dies Opfer gebracht ohne irgendwelche Rücksicht auf den Erfolg, ja zunächst scheinbar völlig vergebens. Aber stärker als im "Don Carlos" bricht hier durch die Rührung der letzten Szenen die freudige Erhebung hindurch und der tröftende Ausblick in die Zukunft: der Geift des Ordens, der in weltlichen Beftrebungen zu erschlaffen und zu entarten drohte, ift

aufs neue belebt, und die Feinde, geschreckt durch den todesmutigen Widerstand, denken au Abzug.

Der heroisch=pathetische Grundton des Dramas konnte am reinsten und vollsten ausklingen in der strengen Form der hohen Tragödie. Hatte Schiller im "Don Carlos" bereits von der shakespearisierenden Richtung seiner ersten Dramen in den Stil des sranzösischen Klassizismus einzuelenken begonnen, so unternimmt er's jetzt, angeregt durch Goethes "Jphigenie" und die Lektüre der griechischen Tragiker, an deren übersetzung er sich in diesen Jahren übt, die "griechische Manier" durchzusühren, wenn es ihm auch erst allmählich gelingt, die moderne Fülle der Handlung mit ihrer größeren Zahl von Personen einzuschränken und den Ausbau streng nach dem Schema der antiken Tragödie zu entwersen.

Im Inhalt wie in der Komposition ist der "Themistokles" den "Maltesern" nahe verwandt. Wie diese ift er eine einsache heroische Tragodie. Schon die Wahl des Stoffes bedingte eine Ausführung in der Form bes flassischen Dramas; die Komposition, soweit fie sich aus dem flüchtigen Entwurf bereits erkennen läßt, war dabei noch in derfelben größeren Breite gedacht wie in den Ansangsstadien der "Malteser". Ahnlich wie dort gipselt die Handlung in der opserwilligen hingabe des eigenen Lebens für das Baterland. Wie dort das Christentum dem Halbmond, so ist hier griechische Kultur dem Barbarentum gegenübergestellt. Aber in diese gemeinsamen Grundlinien mischen sich hier bereits charakteristische Züge der Wallensteindichtung, deren Entstehung ja die spätere Ausbildung des Malteserplans erft begleitet, dann durch= freuzt. Schon in der viel schärseren und lebendigeren Erfaffung jener Rulturgegenfätze und überhaupt bes ganzen Milieus, die sich bereits in der flüchtigen Stige verrät, scheint sich die gereistere Technik des letzteren Dramas anzukündigen. Den Helden felbst kann man geradezu ein antikes Gegenbild zum Wallenstein nennen: wie diefer kann er, Feldherr und Staatsmann, den geborenen Herrscher nicht verleugnen, wird er durch seinen Chrgeiz und sein eigenmächtiges Walten der athenischen Republik ebenso gefährlich und verdächtig wie der kaiser= liche Generalissimus dem Hause Habsburg. Auch er wird mit Undank belohnt und dadurch zum Berrat gedrängt. Auch in sein Schicksal greisen die ganze Vergangenheit und die verhängnisvolle Berkettung der Umstände ein und ichaffen den tragischen Konflikt. Aber der Stoff enthielt eine Lösung dieses Konfliktes, die sich noch gang im Sinne der früheren Dramen behandeln ließ; zu dem rücksichtslosen Determinismus des "Wallenstein" war hier kein Raum.

### 2. Die Polizei. Die Kinder des Hauses. Elfride.

Nach der Vollendung des "Wallenstein" taucht plötzlich "das Sujet des entdeckten Verbrechens" aus. So fremdartig diese Wendung auch zunächst erscheint, so entwickelt sie sich doch ganz folgerichtig aus den dramatischen Problemen, die Schiller im "Wallenstein" versolgt hatte. In dem Schicksal des Helden enthüllt er das Walten einer hohen sittlichen Notwendigkeit, die sast wie eine Schicksalsmacht wirkt. Dieselbe Notwendigkeit, welche die Tat des Helden aus seinem Charakter, aus der Vorgeschichte und dem dadurch geschassenen Druck der Verhältnisse hervortreibt, sie löst auch, sobald sie vollbracht ist, mit unentrinnbarer Kausalität die Reaktion der Gegenmächte aus, die seinen Untergang herbeiführt. In dieser "finfteren Macht, die keines Menschen Runft ver= traulich macht", sieht der Dichter, wenn auch noch fo sehr verhüllt und verdunkelt, die sittliche Idee: sie ver= körpert sich in dem historischen Rechte der Legitimität, sie wirkt selbst in den roheren Naturen noch in dem dumpsen Gemissensinftinkt, sie benutzt auch die felbst= süchtigen Leidenschaften als Mittel, sie beherrscht auch das scheinbare Spiel des Zufalls, die verhängnisvolle Berkettung der Begebenheiten. Dabei hatte fich dem Dichter die Handlung immer mehr auf ihre letzte Phase, die die Nemesis unmittelbar heraussordernde Tat des Helden und die Wiederherstellung der verletzten sittlichen Idee, konzentriert. Alles übrige war diesem Abschluß gegenüber allmählich zu einer gewaltigen Exposition ge= worden, die in zwei nur relativ felbständigen Dramen abgewickelt wurde, während erst der letzte Teil die eigent= liche Tragödie enthielt.

Noch vor dem Abschluß dieser gewaltigen, nie genug zu bewundernden "Organisierung", die einen ungeheuren, wirren und spröden Stoff vollständig "in eine reine tragische Fabel verwandelte", nimmt Schiller den "Oedi= pus" des Sophokles wieder vor. Er liest ihn jetzt mit ganz anderen Augen als vor neun Jahren in Bolkstädt. Unter dem srischen Sindruck dieser Lektüre schreibt er an Goethe am 2. Oktober 1797: "Der Dedipus ist gleichsam nur eine tragische Analysis. Alles ist schon da, und es wird nur herausgewickelt. Das kann in der einsachsten Handlung und in einem sehr kleinen Zeitmoment geschehen, wenn die Begebenheiten auch noch so kompliziert und von Umständen abhängig waren. Wie begünstigt das nicht den Poeten! . . Die Vorteile sind unermeßlich, wenn ich auch nur des einzigen erwähne, daß man die zusammengesetztefte Handlung, welche der tragischen Form gang widerstrebt, dabei zum Grunde legen kann, indem diese Handlung ja schon geschehen ist und mithin ganz jenseits der Tragodie fällt. Dazu kommt, daß das Beschehene, als unabänderlich, seiner Natur nach viel fürch= terlicher ift und die Furcht, daß etwas geschehen fein möchte, das Gemüt ganz anders affiziert als die Furcht, daß etwas geschehen möchte. ... Aber ich fürchte, der Dedipus ift seine eigene Gattung und es gibt keine zweite Spezies davon; am allerwenigsten würde man aus weniger fabelhaften Zeiten ein Gegenftuck dazu auffinden können. Das Orakel hat einen Anteil an der Tragödie, der schlechterdings durch nichts anderes zu ersetzen ist; und wollte man das Wesentliche der Fabel selbst, bei veränderten Personen und Zeiten, beibehalten, so würde lächerlich werden, was jett furchtbar ift." Trotzem hat er sich "dieser Tage viel damit beschästigt, einen Stoff aufzufinden, der von der Art des Oedipus Rex wäre und dem Dichter die nämlichen Vorteile verschaffte".

Der surchtbare Determinismus, den die Sophokleische Tragödie gerade in jener Komposition so erschütternd zum Ausdruck bringt, lag Schiller damals noch sern. Er wendet die neue Technik zunächst noch änzerlich und an einem etwas niedrigen Stoffe an, sür den sie allerdings wie geschaffen scheint, an dem kriminalistischen. Die unsahwendbare Remesis, die plötzlich den Schleier hebt, der über einem verborgenen und weit zurückliegenden Bersbrechen ruhte, und nun sast, wie es scheinen möchte, plansmäßig das Spiel des Zusalls bis zur vollen Enthüllung lenkt, möchte er darstellen. Durch Pitavals Causes celèbres war sein Interesse auf solche Stoffe gelenkt.

In der "Polizei" ergreift er die neue Aufgabe in ihrem weitesten Umfange. Die ganze Behandlung ift noch in den gewaltigen Dimensionen des "Wallenstein" gedacht. Das Verbrechen, das ans Licht gezogen wird, foll sich durch alle Kreise der Gesellschaft verzweigen, "Paris in seiner Allheit" soll bei der Untersuchung dem Zuschauer vor Augen treten. Wie er dort gelernt hatte, die Welt des Dreißigjährigen Krieges uns zu beleben und in diefer Welt die Wallensteinsche Soldateska als einen eigenartigen Organismus zu begreifen und zu ge= stalten, so wollte er hier das vielgestaltige Leben der französischen Hauptstadt in dem engen Rahmen des Dramas in charakteristischen Erscheinungen zusammen= brängen und immitten dieses wirren, von allen Leiden= schaften bewegten Treibens die Polizei als eine sest in fich gegliederte, mit bewundernswerter Sicherheit die Ordnung aufrecht erhaltende Macht hinftellen. Un der Spitze dieses Staates im Staate sollte wie ein anderer Wallenstein der Polizeileutnant Argenson stehen, auch er "eine Herrscherseele und gestellt auf einen Berrscherplat", das Größte wie das Aleinste allgegenwärtig, allmächtig lenkend.

Nur auf dieser Weite der Konzeption — das können wir uns nicht verhehlen — beruhte die tragische Größe dieses Eutwurss. Und gerade diesen Vorzug konnte der Dichter ihm nicht wahren: seine Kräfte erlahmten sehr bald an der ungeheuren Aufgabe, die er sich gestellt hatte. Auch seiner Phantasie war es nicht möglich, ohne eigene Anschauung, nur aus Büchern und mündlichen Mitteizlungen, das Abbild einer modernen Weltstadt zu geben. Vor allem aber: kein Dramatiker wäre im stande gewesen, eine tragische Handlung zu ersinnen, die alle Teile

diefes Bildes zu poetischer Einheit zusammenschloß. Über dürstige Aufätze zu einem zersplitterten Jutrigen= und Zufallsspiel kam auch Schillers Ersindung nicht hinaus.

Wenn er aber jenen weiten Hintergrund aufgab und nun dazu überging, den Stoff "ins Engere zu ziehen", so ergaben sich zwei Möglichkeiten: die Handlung schlug entweder ins Komische oder ins Peinliche um. Schiller hat beide Wege beschritten. Er überträgt zuerst den ganzen Grundriß des Plans zur "Polizei" auf die kleinen Verhältnisse einer Provinzialstadt, verwandelt das schicksalben Walten der Nemesis in das necksiche Spiel des Zusalls, macht die Polizei zu seinem Werkzeug, läßt durch sie allerhand harmlose Leidenschaften und kleine Fehltritte ausstöbern und führt schließlich alle Irrungen und Wirrungen zu glücklicher Lösung. Das ist "die Komödie mit einem Polizeisuset".

Den anderen, gefährlicheren Weg ichlägt Schiller in den "Kindern des Haufes" ein. Er drofte ihn in jene dumpfe Atmosphäre der bürgerlichen Kriminal= tragodie zu führen, in die er in seiner genialen Parodie "Shakespeares Schatten" (Bd. 1, S. 129) die zündendsten Blitze seines Witzes geschleudert hatte. Nur wenig erhob sich das geplante Drama über diese Niederung dadurch, daß wir hier in viel erschütternderer Weife das Walten der Nemesis erleben. Der Held ist keiner von jenen "armen Sündern nach dem Leben" in den Rührstücken Schröders, Ifflands und Ropebues: er hat wirklich etwas Heroisches; mit kühler, unbeirrbarer Sicherheit schreitet er seine Bahn, keine Gewissensskrupel wandeln ihn an, nach außen hin weiß er eine unantastbare, ehrenhafte, geachtete Stellung zu erringen und zu behaupten. Ja er wagt es, nach dem Besitz des geliebten

Mädchens die Hand auszustrecken, um auf den Trümmern des von ihm zerftörten Haufes sich ein ruhiges Lebensglück zu gründen. Aber gerade feine Sicherheit führt ihn zum Untergange: ein Anrufen des Gerichts in einer fceinbar gleichgültigen Sache muß das von niemand geahnte Verbrechen ans Licht ziehen. Trot alledem: diefer Held bleibt doch ein gemeiner Berbrecher, der nur aus den niedrigsten Motiven Bruderblut vergossen hat; auch er "wagt" bei feiner Tat nur "den Galgen und mehr". Und "wenn sich das Lafter erbricht, fetzt sich die Tugend zu Tifch": während über den Berbrecher die Remefis hereinbricht, feben wir das schwergeprüfte, nun wiedergefundene Paar der Kinder des Hauses von einer jubeln= den Bolksmenge in das Erbe ihrer Bäter geleitet, mit der Braut des Sohnes vereinen sie sich zu einem rührenden Schluftableau.

Schiller felbst war sich, wie feine Augerung gegen Crabb Robinfon (S. 223) zeigt, wohl bewußt, wie nahe er hier an das moralisierende bürgerliche Familientranerspiel nach dem Borbilde Lillos streifte. In der "Elfride" erhebt er fich wieder in eine reinere poetische Welt. Wann der Plan entstand, wissen wir nicht; beschäftigt hat er sich mit ihm, wie mit dem vorigen, noch in feinem letzten Lebensjahre. Aus der alltäglichen Gegenwart führte diefer Stoff ihn in die fagenhaft ausgeschmückte Zeit des frühen Mittelalters, wo die Empfindungen noch einfacher, die Leidenschaften noch ungebrochener waren, aus der Enge der bürgerlichen Gefell= schaft in das Bafallentum, wo der Lehnsmann als ein felbständiger kleiner Fürst dem Könige gegenübersteht und ftatt des Kriminalrechts und der Polizeigewalt das ungeschriebene Gesetz des Bergens gilt. Und die Schuld, die hier von niemand geahnt und ungesühnt aus der Vergangenheit in die Gegenwart hineingreift, ist kein gewöhnliches Verbrechen: im Sturm der Leidenschaft hat Ethelwold die Treue gegen den König gebrochen, ihn und die Geliebte betrogen; wie im "Vallenstein" hat der erste Schritt die solgenden nach sich gezogen. Sorgsam ist ferner der Dichter bemüht, die Entdeckung, die der Zusall bringt, durch die innere Auslehmung der Elsride gegen den Zwang, in dem ihr Gatte sie hält, vorzubereiten und auch die Katastrophe aus den Charakteren abzuleiten.

#### 3. Die Braut in Trauer. Agrippina.

In diesem Zusammenhang greift Schiller zurück auf den alten Plan eines "Zweiten Teils der Räuber". Die Situation, von der die jett wohl wefentlich umgestaltete Fortsetzung ausgeht, ift fast genau diefelbe wie zu Anfang der "Kinder des Haufes". Lange Jahre find verftrichen, feit Karl Moor von den Käubern geschieden ist; unter fremdem Namen lebt er ruhig und geehrt in einem ent= legenen Erdenwinkel, niemand ahnt etwas von seiner blutbefleckten Vergangenheit. Auch er beginnt sich in Sicherheit zu wiegen, und auch er foll durch eine geplante Bermählung — sei es seine eigene, sei es die seines Sohnes — die Nemesis reizen. Ja auch hier soll ein treu er= gebener Genoffe feiner Schuld, Schweizer wie dort die Madelon, ihn vergebens vor der Rache des Schickfals warnen. Aber bei aller äußeren Ahnlichkeit sind doch schon diefe Boraussetzungen wefentlich veredelt. Wie die Schuld, die auf Rarl laftet, aus idealeren Motiven her= vorgegangen ift, so spielt er auch nicht bloß äußerlich die Rolle des Chrenmannes, er hat vielmehr durch felbstloses

Wirken jene Schuld zu fühnen gesucht. Wie Maria Stuart vergißt er, daß der, auf dessen Leben eine solche Blutschuld lastet, keine Ansprüche mehr auf persönliches Lebensglück hat.

Die Klippe des bürgerlichen Trauerspiels, das Eingreifen der irdischen Gerechtigkeit und ihrer Organe, ift glücklich vermieden: innerhalb der Familie felbst vollzieht sich die Nemesis nach einer surchtbaren sittlichen Rausalität, die Schuld mit Schuld rächt. Nicht von außen her greift das Schickfal ein, sondern aus dem eigenen Blute foll dem, der den Mord des eigenen Bruders veranlaßt hat, der Rächer erstehen; in dem wilden, trotigen Sinn des Sohnes lebt die unbandige Leidenschaft der Jugend des Baters wieder auf, und aus diesem unseligen Erbe follen neue Freveltaten hervorgehen, die das fluchbeladene Geschlecht vernichten. Bas sür Taten geschehen sollten, war dem Dichter noch nicht klar; nur das eine stand ihm fest: "Gin parricide muß begangen werben." Neben dem unnatürlichen Haß des Sohnes gegen den Bater dachte er auch an eine unnatürliche Liebe zur Schwester. So lenkt er hier bereits in die Bahnen der "Braut von Messina" ein, die ein Berzeichnis verwandter Stoffe, das an letzter Stelle die "Braut in Trauer" nennt, noch nicht kennt (vgl. S. 337). Er schloß sich aber auch hier wieder dem Borbilde der antiken Tragodie an, freilich mehr der des Aeschylus als des Sophokles.

Völlig neu ist, daß Schiller hier die ethische Idee, die er bisher stets als eine immanente, im "Wallensstein" sogar gestissentlich als eine involute, dargestellt hatte, mit einem Male zu einer transzendenten ershebt. Auch in dieser Beziehung ist die "Brant in Traner" die Vorläuserin der "Brant von Messina". Das

wunderbare Spiel des Zusalls in den "Sujets des entdeckten Berbrechens" drängte wie von felbst auf diese Auffaffung hin. Ihre poetische Darstellung murde ihm wiederum zunächst nahegelegt durch die griechische Tragödie mit ihrem unmittelbaren Sineinziehen der Göttermacht in die dramatische Handlung: hatte Schiller es doch in jenem Brief an Goethe (oben S. XI) ausdriicklich bedauert, daß die moderne Tragödie auf den mythologischen Apparat verzichten müsse. Wenn er jetzt es wagte, den Geift des alten Moor und Franzens als Rachedamonen, den der Amalia, wie es scheint, als Warner einzuführen, so mag ihn neben Shakespeare vielleicht auch Tieck dazu ermitigt haben, der in seinem 1797 veröffentlichten "Karl von Berneck" das Ritterdrama in die Bahnen der Schicksalstragödie hinüberlenkte, den Gattenmord durch Muttermord und diefen wieder durch Brudermord rächte und den Geift des Ahnherrn racheheifchend umgehen ließ, bis das ganze Gefchlecht vernichtet ift.

Wenn Schiller schon in der "Braut in Trauer" über das Kamiliendrama hinausgeschritten war zu der Tragödie eines ganzen Geschlechts im Sinne der Antike, so erhob er in der "Agrippina" diese Tragik zu der Höhe des großen historischen Dramas. Es wirkte dabei wohl auch der tiese Eindruck nach, den die Lektüre der Shakespeareschen Historien, befonders "Richards III." in ihm zurückgelaffen hatte. Gerade damals, als er über eine moderne Dedipodie fann, hatte er ihn Goethe geschildert: "Es ift dieses lette Stück eine der erhabensten Tragödien, die ich kenne ... Die großen Schickfale, angesponnen in den vor= hergehenden Stücken, sind darin auf eine wahrhaft große Weise geendiget, und nach der erhabensten Idee stellen sie sich nebeneinander. Daß der Stoff schon alles Beichliche, Schillers Berte. VIII.  $\Pi$ 

Schmelzende, Weinerliche ausschließt," - denselben Bedanken spricht Schiller in dem Eingang seines Entwurfs der "Agrippina" aus — "kommt dieser hohen Wirkung sehr zu statten; alles ift energisch darin und groß, nichts Bemeinmenschliches stört die rein ästhetische Rührung, und es ist gleichsam die reine Form des tragisch Furchtbaren, was man genießt. Eine hohe Nemesis wandelt durch das Stück, in allen Gestalten; man kommt nicht aus dieser Empfindung heraus von Ansang bis zu Ende. Zu bewundern ift's, wie der Dichter dem unbehilflichen Stoffe immer die poetische Ausbeute abzugewinnen wußte, und wie geschickt er das repräsentiert, was sich nicht präsen= tieren läft: ich meine die Kunft, Sumbole zu gebrauchen. wo die Natur nicht kann dargestellt werden. Rein Shakespearesches Stud hat mich so sehr an die griechische Tragödie erinnert." Aber auch feine historische Quelle felbst. Taeitus, und die Tragödie Raeines (val. S. 282) wiesen ihn auf diese Bahn.

Wie in den vorigen Tragödien, so liegt auch in dieser die Schuld vor dem Drama, und auch hier handelt es sich um die Verletzung des heiligen Nechts der Familie. Zum Mord des Gatten und des Stiessohnes ist Agrippina durch eine seltsame Mischung des selbstlosesten Motivs, der Mutterliebe, und des stärksten egoistischen Motivs, der Herrschsucht, gesührt: ihr Sohn soll Kaiser werden, und wenn sie selbst dadurch untergehen müßte, aber durch ihn will sie die Welt beherrschen. Das Drama bringt wieder nur die Katastrophe. Wir sehen mit innerer tragischer Notwendigkeit aus dieser Frevelsaat die Nemesis hervorgehen: in dem Sohn, sür den sie gemordet hat, ersteht ihr der Kachedämon, der den Gattenmord mit dem Morde der eigenen Mutter vergilt. Aber auch von ihm

sollen wir mit der Gewißheit scheiden, daß sein Schickfal sich ersüllen muß: wer so weit gegangen ist, kann nicht mehr zurück; von Freveln zu Freveln schreitend wird er sich selbst vernichten. Soweit es die Boraussetzungen des historischen Dramas gestatteten, gedachte Schiller auch hier den Zuschauer in dem Zusammenhang der Ereignisse das Walten einer höheren Macht ahnen zu lassen; das Drakelwesen der Kömer und besonders die in der Kaiserzeit herrschende Astrologie der Chaldäer boten sich ihm von selbst als Mittel dar.

#### 4. Warbed. Demetring. Die Prinzeffin von Celle.

E3 ift für alle bisher betrachteten Entwürfe charakteriftifch, daß Schiller von den tragischen Problemen ausgeht, zunächst sie durchdenkt und von da aus wohl einzelne tragische Situationen erfaßt, die Charaktere aber, welche die Träger der Handlung sein sollen, nur so weit, als sie für diese Handlung in Betracht kommen, und durchweg nur in ganz allgemeinen Umriffen entwirft, meift sogar nur flüchtig andeutet. Auch der Charakter, der von allen noch die schärsten Linien zeigt, der Narbonnes in den "Kindern des Hauses" verrät kaum einem indivi= duellen Zug. Was aber das Wichtigste ist: keine dieser Gestalten ist mit dem Herzblut des Dichters getränkt, und darum bleiben sie alle stumme Schatten, keine erschließt ihm und und ihr Inneres. Er hatte zwar auch Wallen= stein, wie er meinte, "mit der reinen Liebe des Künstlers" behandelt, aber die Weltanschauung, die er in ihm ver= förperte, und der Zusammenhang, in den er diese Welt= anschauung zu dem Weltbilde des ganzen Dramas setzte, schufen in ihm doch auch für den harten Realisten ein tieferes persönliches Interesse.

Aus jenem Mangel an lebendigen Beziehungen zu der eigenen Versönlichkeit des Dichters möchte ich es er= flären, daß keiner von allen diesen Entwürfen gur Ausgestaltung drängte. Schiller kommt über Skiggen und Aftschemata nicht hinaus. Da stößt er durch einen Zufall während der Arbeit an der "Maria Stuart" auf eine novellistisch behandelte Geschichte Barbeds. Es find zunächst die alten tragischen Motive, die ihn anziehen. Ein Geheimnis umgibt bei Beginn der Handlung den Belden, allmählich enthüllt sich ein schlau eingefädelter und mit bewundernswerter Alugheit und Kühnheit durchgeführter Betrug. Wie bei der "Elfride" hat die erste Lüge mit einer unzerreißbaren Kette den Helden umftrickt und ihn in schwerere sittliche Konflikte verwickelt. Biel seines verwegenen Unternehmens aber ift eine Königs= frone. Zugleich ragt in sein Schicksal die duftere Beschlechtertragik der Häuser Dork und Lancaster hinein: in ihm foll "der alte Zwist, der traur'ge Streit der Rosen sich erneuern"; Margareta von Burgund, die Schwester Eduards IV., hat in dem Prätendenten den einen ihrer ermordeten Neffen auserweckt, um Rache zu nehmen für "den unterdrückten alten Königsstamm". Doch greist dieses lette Motiv, obwohl es in der Exposition stark betont wird, in die dramatische Handlung selbst nicht tieser ein. Das Nene an diesem Stoff war, daß er dem Dichter endlich eine Perfönlichkeit bot, die einigermaßen dem Heldentypus entsprach, der ihm seit seinen Jugenddramen vorgeschwebt hatte. In Warbecks Charakter fand er die beiden Seiten wieder, die er schon im Räuber Moor, im Fiesco, im Posa verschmolzen, dann im "Wallenstein" nach Goethes Art in zwei Kontraftfiguren, Wallenstein selbst und Max, auseinandergelegt hatte: das Hervische und das Rührende

ober (wie er in dem letzten Drama den Gegenfatz ver= tieft und verallgemeinert hatte) den Realismus und den Idealismus. Und wie bei Wallenstein gab er der ersteren Seite eine prinzipielle Bedeutung im Sinne der Zeit: auch in Warbed fämpst das natürliche Recht einer geborenen Herrscherpersönlichkeit mit dem historischen Recht der Legitimität, ja in ihm wird dieser Konflikt noch da= durch verschärft, daß er ein natürlicher Sohn Eduards IV. ift. Zugleich sucht Schiller ihn durch die Entwicklung der anderen Seite "unserem Herzen näher zu bringen", als es bei Wallenstein möglich gewesen war. Hatte er dort wiederholt es beklagt, daß der realistische Charakter des Belden ihn "kalt und gleichgültig laffe" und bloß "die reine Liebe des Künstlers" gestatte, so lag hier umgekehrt die Gefahr nahe, daß er dem "menschlichen Interesse" nachgab, da in seiner Quelle mehr als der Herrscherdrang die Junigkeit und ursprüngliche Reinheit des Empfindens, die Sehnsucht nach ruhigem Liebesgliick betont war. Indem Schiller diese Züge liebevoll vertiefte, erweichte sich ihm dadurch der Charakter so weit, daß er daran denken konnte, den Konflikt versöhnend zu lösen, ohne daß es ihm freilich gelungen wäre, dem Drama damit einen rechten Abschluß zu geben. Daß er dadurch mit der Geschichte in Widerspruch geriet, brauchte ihn weniger zu kümmern, denn Warbeck felbst war keine historisch bedeutende, tiefer in den Gang der Ereignisse eingreisende Persönlichkeit, sein ganzes Auftreten nur eine flüchtige Episode. Anch hatte Schiller in diesem Drama den historischen Hintergrund von vornherein nur in den allgemeinsten Umrissen angelegt, die nationalen und politischen Gegenfätze, die bei diesem Nachspiel der Rosenkriege die eigentlich bewegenden Kräfte waren, nur schwach angedeutet.

"Barbeck" ist der einzige in diefer Reihe von Ent= würfen, bei dem Schiller nicht bloß die Geftalt des Helden forgfamer ausgeführt und in charakteriftischen Lebensäußerungen ersaßt, fondern auch bereits einen ganzen Aft nahezu vollendet hat. Dennoch blieb auch dies Drama ein Fragment. Es wurde abgebrochen, als dem Dichter an dem Stoff des "Demetrius" der Ge= danke einer Tragödie aufging, in der er alles, was er bisher erstrebt und versucht, zusammenfassen und in un= vergleichlicher Größe und Tiefe zum Abschluß bringen konnte. Wohl begreisen wir es, daß er lange schwankte, ob er den älteren Plan fallen laffen follte (vgl. S. 115); mußte er doch gerade damals mit feinen Kräften rechnen, und an diesem war bereits alles Wesentliche getan, während die Geftaltung des neuen Stoffes eine fast unabsehbare Arbeit zu erfordern schien. Aber nicht minder verftehen wir die unwiderstehliche Gewalt, mit der der Rünftler in ihm vorwärts drängte.

Im "Demetrius" hat Schiller mit bewunderungswürdiger Konsequenz die dunkle antike Schicksalstragik nit dem historisch-ethischen Pragmatismus des "Wallenstein" kombiniert.

Während Schiller bisher wesentlich nur die analytische Technik der Dedipodie nachgebildet hatte, sonst aber noch ganz in den Schranken der Schuldtragödie seiner Zeit geblieben, ja ansangs sogar in die Verbrechertragik des bürgerlichen Tranerspiels hineingeraten war, hat er in der ersten Hälfte des neuen Dramas eine Schicksalztragödie aus dem historischen Stoff heraus entwickelt, die an grausamer Härte dem antiken Muster dieser Gattung noch viel näher kommt als die viel mehr von dem "Agamemnon" des Aeschylus und

den "Phönissen" des Euripides abhängige "Braut von Messina".

Wie dem Dedipus sind auch dem Demetrius bereits von frühester Kindheit an die Schickfalslofe geworfen. Wo er die freie Tat zu tun glaubt, da vollzieht er nur die Folgen der Tat eines anderen, die weit zurückliegt in einer Zeit, als er noch gar nicht zum Bewuftsein erwacht war. Wie Dedipus ist auch er einst als Knabe vom Wege aufgerafft; auch ihn hat eine ans Wunderbare streisende Schicksallfügung aus der Tiefe des Daseins auf feinen Gipfel geführt; auch zu ihm blickt ein ganzes Bolk vertranensvoll empor. Aber auch er verstrickt sich dabei ahnungslos und willenlos in die schwerste Schuld: der von dem Glauben an sein Recht geleitete, als Rächer und Befreier in sein Reich einziehende Jüngling wird in Wahrheit zum Betrüger und Eroberer. Und auch ihm reift das Schicksal auf dem Söhepunkte seiner Macht plötslich die Binde von den Augen und "überläßt ihn der Bein".

Die in strengster Geschlossenheit sortschreitende, mitunter sast mit kriminalistischer Kunst die Vergangenheit ausrollende und unausweichlich, immer sester und enger das Netz um den Helden schlingende Szenensührung des "Oedipus" hat zwar in dem "Demetrius" der großen und sreien Technik der späteren Schillerschen Historiendramen Platz gemacht. Aber die Hauptmomente der Komposition hängen so unlösbar mit der ganzen Anlage des tragischen Konslikts zusammen, daß sie sich auch hier wiedersinden. Die Handlung, so weit ausgesponnen sie ist, drängt sich doch aus ihren letzten Abschnitt zusammen. Konsequent läßt Schiller alle vorbereitenden Momente sallen. Hatte er ansangs noch den Demetrius in seiner Dienstbarkeit am Hofe des Woiwoden (vgl. S. 85 ff.) und die Entdeckung seiner fürstlichen Geburt dramatisch vorführen wollen, so entschließt er sich doch zulett, die schon halb ausgearbeiteten Szenen preiszugeben. Noch fühner als der antike Dichter setzt auch er sogleich mit einem dramatischen Söhepunkt ein, einer Gröffnungsfzene von einer Größe, die in der gesamten dramatischen Literatur nicht ihresgleichen hat. Es war nicht bloß der Gedanke, daß jene Samborfzenen die weite historische Perspektive der übrigen Handlung allzusehr verengen könnten, der ihn dazu trieb: sosort auf seiner schwindelnden Söhe wollte er uns den Helden In seiner vollen Herrschergröße und seinem Herrscherstolz, mit dem Nimbus des Zarowitsch umkleidet, eine ganze glänzende, wildbewegte Versammlung durch feine äußere Stellung und die Macht feiner Berfönlichfeit beherrschend. Aber gleich in der nächsten Szene wird ber Zweisel und die Furcht geweckt. Gerade die, welche seine Ansprüche vor der Öffentlichkeit vertreten haben, behandeln die Frage nach seinem Recht mit kühler Stepfis. Der zweite Höhepunkt liegt, wie im "Dedipus" im dritten Epeisodion, so hier im dritten Akte. Das Zwischenstück enthält zwar eine sehr reichbewegte, aber mehr epische als dramatische Handlung: eine Reihe äußerer Begebenheiten, der Eintritt des Demetrins in Rufland, Sieg und Niederlage ziehen an uns vorüber. Das Charakter= bild des Demetrius, das wir in der ersten Szene ge= wonnen haben, wird dadurch nicht wesentlich vertieft oder erweitert, geschweige denn entwickelt; ja er erlebt jene Ereignisse mehr, als daß er sie lenkte. So führt ihn fast ohne sein Zutun das Schicksal zum Gipfel empor, um dort ihn wie Dedipus jäh in die Tiefe zu stürzen. Wie dieser, als er eben durch die Botschaft vom Tode seines

vermeintlichen Baters Polybos von der bangen Furcht vor der Zukunft befreit und durch die Wahl des Volkes zum Herrscher von Korinth erwählt ist, plötzlich das Gesheimnis seiner Geburt ersährt — ganz ähnlich muß gerade in dem Augenblick dem Demetrius "der bisher verborgene Urheber des Betrugs vor die Augen treten und ihm das Geheimnis seiner Geburt enthüllen", wo er "im Vollebesitz der Herrschaft sich besindet", unmittelbar nachdem ihm die Schlüssel der unterworsenen Städte und die Insignien der Zarsgewalt überbracht sind, als "alles an ihn glaubt und sür ihn begeistert ist". So gewann Schiller eine Peripetie, in der saft noch schriller als im "Dedipus" freudiges Daseinsgesühl und völlige Verzweislung zu einer zerreißenden Dissonanz zusammenklingen.

Aber von der Peripetie an scheiden sich die Wege des antiken und des modernen Dichters. Das Drama des Sophokles klingt aus in eine reine Leidenstragik: duldend nimmt der Held sein surchtbares Los auf sich; keinen Augenblick denkt er daran, sich trotzig gegen das gottgesandte Schicksal auszulehnen. Auch ist für ihn nach der Enthüllung seiner Geburt jedes Ankämpfen tatsächlich ausgeschlossen. Da zugleich die Bürger Thebens den auf ihm laftenden Rluch, der das Unheil über die Stadt herausbeschwor, erfahren haben, kann er nicht länger König sein. Ganz anders verfährt Schiller. Bei ihm beginnt jetzt sozusagen "der Tragödie zweiter Teil". Das ganze Dedipusschicksal des Helden wird ihm nur der grandiose Unterbau sür eine erschütternde moderne Willenstragödie; das Schicksal verwandelt sich nun in den furchtbarften Determinismus. Er hat für Demetrius eine Situation geschaffen, in der er notwendig zur unbewußten auch die bewußte Schuld fügen, gewissermaßen nachträglich das Ungewollte in ein Gewolltes verwandeln und so seinen Untergang rechtsertigen muß. Wenn er im "Wallenstein" es einst als
das "πρωτον ψεδδος" beklagt hatte, daß "das eigentliche
Schicksal noch zu wenig und der eigene Fehler des Helden
noch zu viel tue", so hat er hier jede Möglichkeit eines
freien Entschlusses vollständig aufgehoben. Zu dem Zwang
des Charakters fügt er den Zwang der äußeren Umstände und den Drang des Moments.

Demetrius steht zunächst, wie jeder tragische Beld, unter dem Zwang seines leidenschaftlichen Charakters. Als eine dämonische Herrschernatur, die auch in der Stellung des Bittflehenden das Bewußtsein fürstlicher Souveränität nicht verleugnet und durch die zwingende Macht einer gebieterischen Persönlichkeit eine ganze wildbewegte Versammlung mit sich fortreißt - so tritt er uns gleich in der erften Szene entgegen. Run ift er durch die Gewohnheit des Herrschens völlig mit der Zarenrolle verwachsen und kann sie nicht ablegen, ohne sich selbst aufzugeben. Dazu erwäge man das Zwingende des Moments, der jede Überlegung ausschließt. Wenn Wallenstein vor dem Entschluß noch in einem langen Monolog die Lage nach allen Seiten überdenken und mit der Terzky fich beraten kann, so tritt an Demetrius jäh die Entscheidung heran, alles drängt sich in einen Augenblick zusammen, wo nicht die Überlegung, sondern nur der Inftinkt gebietet. Eben noch auf dem Gipfel menfch= licher Macht, fieht er sich im nächsten Augenblick hinabgeschlendert in das Richts, ja verloren, sobald das Geheimnis seiner wahren Abstammung bekannt wird und er der Rache der von ihm Betrogenen preisgegeben ift. In dumpfer Berzweiflung, halb aus dem Trieb der Selbsterhaltung, halb aus wildem Zorn über das ihm Angetane, stößt seine Hand den Schurken nieder, der ihn zum willenlosen Werkzeug seiner Pläne erzog und sein Leben vergistete. Mit ihm ist der einzige dahin, der um das Seheimnis wußte — wer will jetzt noch wider ihn zeugen? Und wenn er dann mit ruhigerem Blute die Lage überschaut, so tritt zu den selbstischen Motiven doch auch der Sedanke an die Pslichten, die er mit seiner Rolle übernommen hat, und die jetzt mehr als je ihn zwingen, sie durchzusühren. Steigt er jetzt hinab von dem soeben begründeten Thron, so ist nicht bloß er selbst verloren, sondern mit ihm die Polen, die er in das Innere Rußlands gesührt hat, und in seiner Heimat selbst, der er in Boris den starken Herrscher genommen hat, entsbrennt auss nene der Krieg.

So fehlt in der eifernen Rette der Notwendigkeit kaum ein Glied. Aber der Schüler Kants fett dem ftrengen Determinismus des empirischen Willens einen nicht minder strengen ethischen Rigorismus entgegen, dem Muß des Rausalitätsgesetzes das unerbittliche Soll des Sittengesetzes. Dieses Sittengesetz vollzieht fich zu= nächst in der Bruft des Helden. Unmittelbar nach der Tat setzt die sittliche Reaktion ein. Der Sinn für Wahrheit und Recht emport sich gegen die Lüge, die er auf sich genommen hat und nun durchführen muß. Eine "surchtbare Beränderung" geht mit ihm vor. Die innere Unsicherheit, der Groll und der Trotz gegen sein Schicksal lassen ihn argwöhnisch, hart und herrisch austreten; "der Geift des Basilides (Awans des Schrecklichen) scheint plötzlich in ihn gefahren". Bor allem aber an der Tiefe der Seclenqualen, die er dabei erduldet, der inneren Öde mitten in der glänzenden Pracht, der heißen Gehn=

sucht nach Teilnahme und Liebe, sodann in der heroischen Kraft, mit der er, auch im Leiden ungebeugt, sein Schicksfal erfüllt, sollen wir den unverlierbaren Adel und die Größe der Menschennatur ermessen. Er ist ein Macbeth, aber ein Macbeth des achtzehnten Jahrhunderts, ein gestallener Engel, der auch im Fall noch rührend bleibt.

Und mährend so Demetring in inneren Qualen sich selbst verzehrt, bereitet sich zugleich die Katastrophe und damit auch der äußere Sieg des Sittengesetzes vor. Wie eine geheimnisvolle Macht schwebt von Anfang an über der ganzen Handlung die Idee des Rechts, hier verförpert in dem historischen Rechte der Legitimität, der unverbrüchlichen "alten Ordnungen". Die drei Stufen des Dramas bezeichnen klar ebensoviele Phasen ihrer Entfaltung. Zuerft erwedt fie in Demetrius den Rächer für den ermordeten Erben der Krone Jwans; sie führt ihn zum Kampfe gegen den Thronräuber; sie gibt ihm die Kraft, das ungeheure Wagnis durchzuführen. Sie wirbt ihm die Scharen zu seinem Zuge, sie und nicht seine Feldherrnkunft heftet den Sieg an seine Jahnen, als er nach der ersten Niederlage schon verzweifeln möchte, denn sie erschüttert die Treue der Anhänger des Boris und lähmt ihren Widerstand. Sie verwirrt den Sinn des Ufurpators felbst und läßt ihn verzweifelnd den Giftbecher trinken: "es ist etwas Inkalkulables. Göttliches, woran sein Mut und seine Klugheitsmittel erliegen." — Aber jetzt, auf dem Höhepunkt des Dramas, hat auch Demetrins seine Rolle ausgefpielt. Mit dem Glauben an sein Recht ist auch der Zauber, der von ihm ausging, erloschen. Der immer mehr sich hervordrängende Zweifel an seiner Abstammung wendet die Herzen von ihm ab, und zuletzt wird Marfas Erklärung, daß er ihr

Sohn nicht sei, sein Todesurteil. Und wenn auch zu= nächst mit dieser Ratastrophe der positive Sieg der Idee des Rechtes nicht eintritt, so sollen wir doch (ahnlich wie beim "Don Carlos") mit der Zuversicht scheiden, daß er wohl aufgehalten, aber nicht aufgehoben werden kann. Romanow, der Erbe Kuriks, wird der Träger dieser Idee. Eine göttliche Macht scheint ihn von Anfang an zu umgeben. Und wenn wir ihn auch zuletzt im Rerker feben, fo foll Axinias Geift ihm und uns verfünden, daß er dereinst zum Throne berusen sei: "er folle ruhig das Schicksal reifen lassen und sich nicht mit Blut beflecken." Diese Szene sollte nach der ausge= sprochenen Absicht des Dichters "das Gemüt bernhigen durch ein erhabenes Ahnen höherer Dinge". So wird durch die Symbolik dieser Szene die Idee des Rechts geradezu zu einer transzendenten erhoben.

Aber die Mittel, deren sich die Idee bedient, sind wie im "Wallenstein" durchaus menschliche, ja sast allzu menschliche. Einen sehr breiten Raum nimmt auch in Diesem Drama wieder das Intrigenspiel ein. Den eigentlichen Angelpunkt der ganzen äußeren Handlung bildet der aus den rohesten selbstfüchtigen Motiven hervorge= gangene Nacheplan des "fabricator doli". Wenn auch Schiller der kleinlichen Runft eines Laube und Guftav Rühne es überlassen hat, den Intriganten in raffinier= tester Weise den Betrug bis ins einzelste vorher aus= denken zu lassen, so daß Demetrius fast wie eine Marionette in seiner Hand erscheint, so ist er doch auch bei ihm das "Geschöpf" jenes Menschen. Das Migverhältnis zwischen dem tragischen Schicksal des Helden und seiner äußeren Urfache mischt in die erschütternde Wirkung der Peripetie doch auch eine qualende Empfindung. Der Aufschrei Karl Moord: "Betrogen, betrogen! Spitbübische Künste! Mörder, Räuber durch spitzbübische Künste!" drängt sich uns auf die Lippen. Freilich es soll nicht mehr bloß, wie in dem Jugenddrama, eine teuflische Intrige fein, die und empört; wir sollen auch hier "der furchtbaren Macht huldigen", die in dem von Boris gegen den Zarowitsch aus= gesandten Mörder selbst sogleich ein Werkzeug ihrer Rache Es ist sinnreich ersonnen, gewiß! nur zu finnreich! Etwas Kleinliches und Peinliches haftet diesem wunderbaren "Spiel des Schicksals" an. Es erinnert an das ausgeklügelte Walten der Vorsehung in Leffings Dramen, besonders im "Nathan". — Das Handeln des Helden ift ferner von Ansang an so von politischen Intrigen umsponnen, daß er fast wie in ein Netz verstrickt erscheint und die von ihm ausgehende Wirkung mehr der stillen Tätigkeit der Maschinisten als seinem kühnen, leiden= schaftlichen Auftreten zuzuschreiben ift. Wenn nur selten ein Dichter seinem Helden ein so machtvolles Debüt gegeben hat, wie Schiller dem Demetrius in der Reichstagsfzene, fo wird doch sicher noch viel seltener ein Dichter es wagen, diesen Eindruck so geflissentlich wieder auszulöschen, wie Schiller es in den nächsten Szenen tut, wo er und zeigt, wie Marina und ihre Getreuen mit überlegener Klugheit die Fäden geknüpft und gelenkt haben, wie der Reichs= tag vorher erkauft gewesen ift und wie die Persönlich= keit des Prätendenten, sein begeisterter und begeisternder Glaube an seine Echtheit mit kühler Berechnung als Einschlag für das selbstfüchtige politische Gewebe benutt werden.

Endlich läßt Schiller die nationalen, sozialen und politischen Gegensätze zwischen den Polen und Russen in die Handlung eingreisen. Mit Bewunderung können wir

schon aus den vollendeten Szenen die Weite der historischen Perspektive, die sich uns damit auftut, ermessen. Nachdem er im ersten Akte das grandiose Gemälde einer bis zur völligen Anarchie entarteten Adelsrepublik mit ihrem Schattenkönig, den übermütigen Großen und dem bettel= haften, gewinn= und abenteuersüchtigen Dienstadel ent= worfen hat, führt er uns im zweiten Akte drei stimmungs= volle ruffische Landschaften vor und auf diesem Hintergrunde das Bild des Alosterlebens und der für die russischen Verhältnisse so bedeutsamen Dorsgemeinde; das lette besonders entlockte Gottfried Keller den Ansruf: "Der hatte nicht nötig, nach Rugland zu gehen, um dort Studien zu machen!" So empfangen wir den Gindruck eines noch in stärkster äußerer und innerer Gebundenheit unter einem patriarchalischen Despotismus und einer mit ihm verbündeten Hierarchie lebenden Bolfes. Judem Schiller, angeregt durch die Auffaffung seiner Hauptquelle, seinen Demetrius zu einem fühnen Neuerer macht, der aus dem Lande der Polen "die schöne Freiheit, die er hier gefunden," an Stelle des Absolutismus setzen und, selbst "er= wachsen in der Niedrigkeit", "aus Sklaven Menschen machen will", hat er in die Handlung einen ähnlichen Kouflikt hineingetragen wie in den Stoff des "Don Carlos". Doch bleibt dieses Motiv ein sekundäres. Vor allem aber steht der gereifte Mann, den die französische Revolution er= nüchtert hatte, den Resormideen der Zeit kühler, fast ironisch gegenüber.

Durch alles dies hat er seiner Tragödie den Charakter eines historischen Dramas ausgeprägt. Freilich die große historische Tragödie kann nur eine unklare Bewunderung, die sich namentlich gern durch das gewaltige historische Gemälde des Reichstages blenden läßt, in dem "Demetrius" erblicken. Zu einem entscheidungsschweren Kamps historischer Mächte, geschweige denn großer zeitbewegens der Jdeen bot schon der Stoff, der doch nur eine abensteuerliche, rasch vorübergehende Episode der russischen Geschichte darstellt, kaum die Möglichkeit. Auch ist Schiller, wie wir sahen, über die historische Auffassung seiner Zeit nicht hinausgekommen: mit dem rationalistischen historischen Fragmatismus verknüpst er das Walten der abstrakten sittlichen Ideen.

Ahnliche Motive wie zum "Demetrius" führten ihn zu dem fast gleichzeitigen Entwurf der "Pringeffin von Celle". Beide Dramen find Gegenstücke. Aber während Schiller im "Demetrius" an den "Wallenftein" wieder anknüpfte, so hier an die "Maria Stuart". Die Berwandtschaft mit dem letteren Drama ift zunächst überraschend groß. Den Mittelpunkt bildet in beiden die rührende Gestalt einer weiblichen Dulderin auf dem Thron. Wie die schottische Königin von dem rohen Darnlen zu Rizzio, so hat sich die Prinzessin von dem "brutalen Gatten" zu dem "feurigen Freund" geflüchtet. Wie Leicester, an den sein Charakter lebhast erinnert, soll er sie aus einer Sklaverei befreien, die fast schlimmer ist als die Haft in Fotheringhay. Als das Miklingen dieses Bersuchs sie in eine ewige Berbannung begräbt, da findet auch fie die Kraft, "der Erde Hoffnung zurudzustoßen mit entschlossener Seele". Auch hier bringt der lette Aft einen rührenden Abschied von ihrer Freundin, ihren Dienern; dann "geht fie dahin, ein schon verklärter Geift". Aber gerade diese Abereinstimmungen laffen nur um so schärser erkennen, wie gang anders jett Schiller das tragische Problem aufaßt. Die Prinzessin von Celle

ift eine Maria Stuart ohne deren heiße sinnliche Liebe, ohne ihren dämonischen Hah und darum ohne eigene Schuld. Faft noch graufamer als bei Demetrius führt das Schicksal bei ihr das Verhängnis herbei. Denn wenn auch die Sigenart ihres Charakters den tragischen Konflikt schürzen hilft, so bleibt sie doch wesentlich passiv; ihre ganze Schuld liegt nur darin, daß sie "keine gemeine Natur" ist, die sich mit Klugheit in die Berhältnisse zu schicken weiß, daß "sie sich bloß in ihre Unschuld und natürliche Würde hüllt und auf ihr Recht pocht". Wie im "Demetrius" ist auch hier das Schicksal bedingt durch die geschichtlichen Verhältnisse und ein von politischen und persönlichen Leidenschaften, zum Teil von den nied= rigsten Motiven beherrschtes Intrigenspiel. Wenn auch das enger begrenzte Weltbild dieses Dramas eine ein= fachere Technik bedingte, so sollten doch auch hier einige große Maffenszenen einen umfaffenden Einblick eröffnen in das ganze Räderwerk, das den Gang der Handlung bewegt. Auch hier follten wir von dem Gefühl der völligen Ohnmacht des Menschen den "unüberwindlichen Mächten" gegenüber durchdrungen werden: vergebens versucht die Prinzessin dem Berhängnis sich zu entziehen - wie den Dedipus verstrickt jeder Schritt, den sie tut, um ihm zu entrinnen, fie nur um fo tiefer, bis der letzte Bersuch einer Flucht ihren Untergang herbeisührt. Aber wenn auch "der unwiderleglichste Anschein von Schuld auf fie fällt", bleibt fie doch "rein wie die Unfchuld". Im Gegensatz zum "Demetrius" sührte hier Schiller die Duldertragik des "Dedipus" bis zu Ende durch und ver= band damit seine Rantischen Ideen von der sittlichen Erhabenheit. Im "Bewuftsein ihrer Unschuld" fügt sich die Prinzessin ergeben in ihr Schicksal und erhebt III Schillers Werte. VIII.

sich gerade im Leiden zu der höchsten "Würde der Tu=gend".

## 5. Die Gräfin von Flandern. Die Seedramen.

In auffallendem Gegenfatz zu diesen Entwürfen, die, auch wo sie nicht unmittelbar mit dem persönlichen Leben des Dichters erfüllt find, doch das Gepräge seiner Lebens= auffaffung tragen, steht der Plan zu einem Drama "Die Gräfin von Flandern". Statt des grübelnden Ern= stes, der in die schwersten Lebenskonflikte sich verfenkt, haben wir hier ein leichtes phantastisches Spiel. Und wenn es Schiller nur wirklich gelungen wäre, alle Erden= schwere abzustreisen und in besreiendem Humor sich und uns über die Widersprüche des Lebens zu erheben! Aber das Komische wird, wie es der Geschmack der Zeit verlangte, überwogen durch das Rührende, und das bunte Spiel muß zugleich der Befriedigung einer ziemlich hausbackenen Moral dienen. So haben wir hier eine Art Rührkomödie im Kostüm der "romantischen Borzeit"; als "Schaufpiel" hat es Schiller deswegen bezeichnet. Schwache Fäden verknüpfen es mit der Bearbeitung von Gozzis tragifomischem Märchenspiel "Turandot", die zwar erst in den letzten Monaten 1801 ausgeführt wurde, aber ein "alter Borsatz" war. Indessen am engsten verbindet sich in dem Entwicklungsgange seiner Dramatik die "Gräfin von Flandern" mit der "Jungsrau von Orleans"; zu der "romantischen Tragödie" gesellt sich das romantische Luftspiel. Wenn dort schon das Mittelalter in jenem halb phantastischen, jeder ernsten historischen Auffassung spottenden Ausputz erscheint, in dem man es durch das Ritterdrama und den Ritterroman zu sehen gewohnt war, so wird das Rostum hier vollends zu einer bloken Mas=

ferade. Und wenn dort bei einem legendaren Stoff die Wirklichkeit ins Symbolische fich verflüchtigt, so verliert sich hier alles ins Märchenhaste; aber das Märchen ist weder besonders phantasievoll noch geistreich oder gar tiefsinnig. Die Zeit ift völlig unbestimmt; die Handlung ist zwar nach Flandern verlegt, auch Gent wird genannt, aber irgendwelche bestimmtere historische Beziehungen verfnüpsen sich mit diesen Ramen nicht. Auf diesem ver= schwimmenden Hintergrunde bewegen sich rein masken= hafte Gestalten: eine edle, liebreizende, von aller Welt umworbene Pringeffin; die liblichen Märchenpringen, die um fie freien; ein mit allen ritterlichen Tugenden über= reich geschmückter, aber armer und bescheidener Damoifean, der im Handumdrehen zum Feldheren und Befreier des Landes wird; dazu noch eine große Anzahl von Statisten. Wie die Personen ohne schärsere Physiognomie und ohne tieferes Seelenleben find, fo bleibt auch die Handlung ganz äußerlich, ihr Verlauf mehr episch als dramatisch. In raschem, buntem Wechsel und in lockerster pragmatischer Verknüpfung ziehen stille Liebe, stolze Werbung, Berkleidungen, Jutrigen und dann allerhand "Spektakel" des Ritterdramas, Jagd, Ritterschlag, Krieg, Belagerung, Volksaufruhr u. f. w. an uns vorüber. Und wie in das Ritterdrama sehr bald Motive des bürger= lichen Rührstücks, besonders die gewissenhafte Beobach= tung der poetischen Gerechtigkeit, eindringen, so wird hier am Schluß die treue Liebe des armen, aber tugend= famen Ritters mit der Hand der Prinzeffin belohnt. Auch die Rolle, die der Mutter zugeteilt ift, muß das rührende Element verstärken helfen. Das wechselreiche Spiel aber leukt wieder, ähnlich wie in der "Jungfrau von Orleans", sichtbarlich "eine höhere Hand, deren Organ ein Mönch ist" und die sich durch "Träume und Bissionen" offenbart.

Die "Gräfin von Flandern" nimmt unter den Schilslerschen Dramen etwa dieselbe Stellung ein, wie der "fromme Anecht Fridolin" unter den Romanzen. Nirsgends, selbst in den "Kindern des Hauses" nicht, kommt Schiller den Ansprüchen der breiteren Schicht des Publistums seiner Zeit so weit entgegen; in manchen Partien scheint er sast auf das Niveau von Rozebues Schauspiel "Der Gras von Burgund" (1798) herabzusteigen. Kaum wird man es daher bedauern, daß der schon ziemlich weit ausgeführte Plan nicht zur Bollendung gelangte.

Ebensowenig wird man dies bedauern bei den drei Entwürsen zu einem Seedrama. Ausschlieflich von außen her, zunächst und vor allem durch die Lektüre, dann aber doch auch durch die theatralische Wirkung solcher Stoffe, wie sie namentlich Rotzebue behandelt hatte, empfing seine Phantafie die Anregung. Die gleichzeitig im "Ballenstein" erprobte Kunft, eine ihm im Grunde fremde Welt in ihrer Totalität zu erfassen, große Massen zu or= ganisieren, die einzelnen Personen hineinzustellen in den Zusammenhang des ganzen sie umgebenden Lebens, mochte ihn, ebenso wie bei der "Polizei", zu dem Bersuch ermutigen, auch diefes noch viel fremdartigeren Stoffes Herr zu werden. Aber er hatte die anempfindende Kraft der Phantasie mit der produktiven verwechselt, und fo blieb auch jener Bersuch unfruchtbar. Schematisch stellte er sich mit dem Berstande die Kategorien zusammen, unter benen er den Stoff behandeln wollte; aber ihn nun wirklich mit seinen Ideen zu durchdringen, gelang ihm nicht. Wie hätte er vollends die Borftellung so sernliegender Buftande zu einer finulich-lebendigen Unschauung zu erheben vermocht! Vor allem aber: es fehlte diesem Stoff der lebensvolle Keim zu einer dramatischen Handlung. Unstatt daß dem Dichter von einem selbsterlebten oder mit unmittelbarer persönlicher Teilnahme miterlebten Schicksal aus gleichsam wie von selbst auch der weitere Umkreis der Handlung sich erschlossen hätte, sollte hier künstlich von der Peripherie aus der beherrschende Mittelspunkt gesucht und gefunden werden. So ist es begreislich, daß trotz des wiederholten Ansetzens die Ersindung immer wieder bald stockte.

In dem ersten Entwurf "Das Schiff" hat Schiller eine dürftige Handlung aus beliebten Motiven des bürgerlichen Rührstücks kombiniert und den weiteren Sori= zont des Dramas nur in der Szenerie und in einzelnen Episoden und typischen Nebenfiguren festzuhalten vermocht. Dann weckt die Lekture eines Werkes über die Fli= bustier einen Augenblick in ihm den Gedanken, die Welt der "Räuber" auf dem Meere wieder aufleben zu lassen; aber auch diesmal gelingt es ihm nicht, diesen Gedanken zu einer dramatischen Handlung zu verdichten. Endlich erwägt er in dem "Seeftück" die Möglichkeit, diesen Plan mit dem des "Schiffes" zu verschmelzen, die Reime einer Doppelhandlung, die in dem letten Entwurf lagen, zu entwickeln und die Haupthandlung auf das Meer zu verlegen. Aber auch dieser Plan blieb doch nur ein flüch= tiges Spiel seiner Phantasie.

Der Plan einer Märchenoper "Rosamund", die Skizze einer Fortsetzung von Goethes "Bürgergeneral" und der kleine dramatische Scherz zu Körners Geburts= tag sind Gelegenheitsdichtungen, die nur in äußeren Anslässen wurzeln. Darüber zu reden, wird bei der Ein=

führung in diese Stücke der Ort sein; hier, wo es darauf aukam, Schillers Entwürse aus seiner Entwicklung als Dramatiker heraus zu begreisen, können wir von ihnen absehen.

Unsere Ausgabe muß darauf verzichten, den dramatischen Nachlaß Schillers in der hier entwickelten Folge vor= zuführen. Sie glaubt der Pietät gegen den Dichter wie den Wünschen seiner meiften Berehrer am besten dadurch zu dienen, daß sie in seiner dramatischen Werkstatt die größeren, von seiner Hand schon halb vollendeten oder doch klarer ausgestalteten Stücke in den Vordergrund rückt und von da aus den Blick zu den kleineren und zum Teil noch formlosen Fragmenten und Entwürfen leitet. Es scheint uns selbstverständlich, daß jede nicht ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken dienende Samm= lung von Schillers Werken an die letzten Dramen zunächst den "Demetrius" reiht; zu ihm stellt sich dann wie von felbst der nah verwandte "Barbeck". Von den übrigen Stücken sind die "Malteser", die den Dichter saft fünszehn Jahre hindurch immer wieder beschäftigten, und die "Kinder des Hauses" mit dem eng damit zusammen= gehörenden Entwurf "Die Polizei" nicht bloß am forgfältigsten durchgearbeitet, sie sügen zugleich dem Bilde des Dramatikers wesentlich neue und gerade durch den scharfen Kontraft charakteristische Züge hinzu. Körner für die erste Ausgabe von Schillers Werken mit sicherem Blick diese Fragmente aus den übrigen herausgehoben hat, gehören sie ohnehin gewissermaßen mit zum Kanon der Schillerschen Dramen; fie leben vor allen anderen Entwürsen in dem Bewußtsein weiterer Rreise; durch sie, besonders natürlich den "Demetrius". sichtungen angeregt. So wird man sie auch hier gern an der Spitze der übrigen wiederfinden.

Der Abdruck aller Vorarbeiten Schillers lag außershalb des Plans dieser Ausgabe. Die Stoffsammlungen, die oft ganz aphoristischen ersten Stizzen und Dispositionen mit ihren zahlreichen Wiederholungen, Widersprüchen und Korrekturen, sie haben — ähnlich wie die Varianten zu den vollendeten Werken — nur für die Forschung Besteutung als unvergleichliche, aber oft auch schwer zu deutende Dokumente von Schillers Schassensprozeß. Wer ohne wissenschaftliches Interesse an sie herantritt, den mag nur zu leicht die Empfindung Gottsried Kellers überskommen:

Werst jenen Wust verblichner Schrift ins Fener, Der Staub der Werkstatt mag zu Grunde gehn! Im Neich der Kunst, wo Raum und Licht so teuer, Soll nicht der Schutt dem Werk im Wege stehn!

Hier kam es vielmehr darauf an, die Fragmente stets in ihrer letzten, relativ abgeschlossenen Form so zussammenzustellen, daß sich daraus ein anschauliches Bild der Dramen, wie sie zuletzt vor dem Geiste des Dichters standen, ergab. Rur da, wo die Entstehung über die ersten noch unsicher tastenden Anfänge nicht hinauskam oder die Fortsührung des Plans ins Schwanken geriet, mußte der Leser in die Arbeit des Dichters eingeführt werden. So beschränkt sich die Redaktion auf die plansmäßige Answahl und Anordnung der einzelnen Entwürse; in ihren Text selbst ist nirgends eingegriffen, von der Berichtigung zweiselloser Schreibsehler abgesehen. Auch kleinere Anebenheiten und Widersprüche dursten nicht versbessert werden; in ihrer ursprünglichen, wenn auch noch

unvollkommenen Gestalt üben diese Bruchstücke eine eigenartigere Wirkung aus als mit dem salschen Schein des Fertigen. Nur das gelegentliche, den Leser unnötig verwirrende Schwanken Schillers in den Namen der Personen oder in den Bezeichnungen Akt und Aufzug, Szene und Auftritt glaubten wir ausgleichen zu sollen.

Guftav Rettner.

# Demetrius

ober

Die Bluthochzeit zu Moskau



Die Verhandlungen über die Vermählung des Erbprinzen Karl Friedrich von Weimar mit der Großfürftin Maria Paulowna, die seit 1799 Schillers Schwager Wilhelm v. Wolzogen in Petersburg leitete, hatten den Blid des Dichters auf die ruffische Geschichte gelenkt. Durch Levesque, dessen "Histoire de Russie" ihm in einem erst 1800 in Hamburg erschienenen Nachdruck vorlag, scheint er die erste Anregung zu einer Tragödie "Demetrius" empfangen zu haben. Levesque hatte mit fast leidenschaftlicher Teilnahme sich in das dunkle Schickfal des Prätendenten versenkt; er hatte zwar die Möglichkeit zugegeben, daß er nicht Jwans Sohn gewesen, aber mit glänzender Rhetorik alles geltend gemacht, was gegen die Annahme eines Betruges sprach: feinen Edelmut und die echt fürftlichen Büge feines Charakters, vor allem das ruhige Vertrauen, mit dem er der Entscheidung seiner Mutter über seine Geburt entgegenging. Ich habe in der Einleitung gezeigt, wie dem Dichter hier ein Stoff sich bot, an dem er die tragischen Probleme, über die er lange gesonnen hatte, zum Abschluß bringen konnte. Schon als er den "Tell" abschloß, im Rebruar 1804, faßte er den neuen Plan ins Auge, und noch während der ersten Theaterproben jenes Dramas, am 10. März, trägt er in seinen Kalender ein: "Mich zum Demetrius entschlossen." Neben dem Buche von Levesque benutzte er für die Ge= winnung des Stoffes namentlich Müllers "Sammlung Rufsifcher Geschichte" (Petersburg 1760) Band 4 und 5, Treuers "Einleitung zur Moscovitischen Historie" (Leipzig 1720), sür das Kulturhistorische besonders Olearius' "Neue Beschreibung der Muscovitischen und Persischen Rense" (2. Aufl., Schleswig 1756) und Connors "Beschreibung des Königreichs Polen" (Leipzig 1700). Für die Szenen in Sambor (unten S. 85 ff.) bot auch eine hiftorische Rovelle von La Rochelle: "Le Czar Demetrius, histoire Moscovite" (Paris 1714) Anregungen.

Um die Größe der Schaffensfrast des Dichters auch bei diesem letten Werke zu ermessen, ift es nötig, einen Blid auf die fortwährenden hemmungen und Unterbrechungen zu wersen, unter denen es entstand. Kaum hatte er begonnen, sich in die neue Arbeit zu versenken, da raubte ihm die Reise nach Berlin (26. April) sast einen Monat. Ansang Juli locte ihn ein einsacherer Tragödienplan: "Die Prinzessin von Celle" von dem "Demetrins" ab, beffen Schwierigkeiten, je klarer er die Weite und Größe der Handlung übersah, um so gewaltiger sich vor ihm auftürmten. Dann ließ die schwere Erkrankung am 24. Juli monatelang jede Tätigkeit stoden. Erst im Oktober fing er an, sich zu erholen. Auch damals "schwankte er noch unschlüssig zwischen den beiden Plänen und durchdachte einen um den anderen". Erst der Einzug der Erbprinzessin und die Wirkung seines Festspiels "Die Huldigung der Künfte" auf sie führten ihn in der zweiten Salfte des November auf den Stoff aus der ruffischen Geschichte zurück. Aber die Restlichkeiten hatten auch sein Leiden wieder so gesteigert, daß er bereits zu Ansang des Dezember "trotz dem besten Willen" sein Werk ruhen lassen mußte. Die Übersetzung der "Phädra" Racines half ihm über "diese Tage des Elends" hinweg. Mühsam versucht er nach ihrer Vollendung (Mitte Januar 1805), "ob er sich zu seinem Demetrius in die gehörige Stimmung setzen könne"; doch seine Krankheit "verstimmt ihn zu eigenen Arbeiten". Im Rebruar erschüttert ihn ein Rieber "bis auf die Wurzeln" - so geht auch dieser Monat sast ungenutzt dahin. Es fiel ihm schwer, "die Mutlosigkeit zu bekämpsen", die, wie er fühlte, "das schlimmste übel in seinen Umständen war". Doch kaum beginnt er gegen das Ende des Monats fich etwas zu erholen, so "geht er mit Ernst an seinen Demetrius". Er entschließt sich, den ersten Aft, der den Helden in Sambor am Hose des Balatins von Sendomir. in seiner Riedrigkeit und seiner Erhebung zum Zarowitsch zeigen follte, fallen zu laffen und das Drama fogleich mit der Reichstagsfzene zu beginnen. In den folgenden zwei Monaten hat er, obwohl, wie er klagte, "die lange Ent= wöhnung und die noch zurückgebliebene Schwäche ihn nur langsam fortschreiten ließen", den gewaltigen Torso der zwei ersten Afte geschaffen; die gesamte Arbeitszeit, die er auf das Werk von der ersten Sammlung und Durchsarbeitung des Stoffes an verwenden konnte, beträgt etwa 20—21 Wochen. Den Monolog der Marsa fand, wie Karoline v. Wolzogen berichtet, ihr Gatte "nach Schillers Tod auf seinem Schreibtisch: es waren wahrscheinlich die letzten Zeilen, die er geschrieben".

Nicht an alle ausgearbeiteten Szenen hat der Dichter die letzte Hand legen können. Die meisten liegen in zweissacher, einige in dreisacher Redaktion vor, aber auch die letzte enthält oft noch Lücken. Unser Text bietet überall die letzte Fassung; wo die früheren zur Ergänzung herangezogen werden mußten, sind sie am Fuß der Seite hinzugesügt.

## Erster Aufzug

Der Reichstag zu Krakau.

Wenn der Borhang ansgeht, sieht man die polnische Reichsversammlung in dem großen Senatssale siten. Die hinterste Tiese des Theaters ist eine drei Stusen hohe Estrade, mit rotem Teppich belegt, woraus der königliche Thron, mit einem himmel bedeckt; zu beiden Seiten hängen die Bappen von Polen und Litauen. Der König sitzt auf dem Thron, zu seiner Rechten und Linken auf der Estrade stehen Aronbeamten. Unter der Estrade zu beiden Seiten des Theaters sitzen die Bischofe, Palatinen und Kastellanen mit bedecktem haupt; hinter diesen stehen mit unbedecktem haupt die Landboten in zwei Reihen, alle bewassnet. Der Erzbischof von Guesen, als der Primas des Reichs, sitzt dem Profzenium am nächsten, hinter ihm hält sein Kaplan ein goldenes Arcuz.

#### Erzbischof von Gnefen.

So ist denn dieser stürmevolle Reichstag Jum guten Ende glücklich eingeleitet; König und Stände scheiden wohlgesinnt, Der Adel willigt ein, sich zu entwaffnen, Der widerspenst'ge Kokosz, sich zu lösen, Der König aber gibt sein heilig Wort, Abhilf' zu leisten den gerechten Klagen,

5

15

20

25

Ist es der Wille der erlauchten Stände, Daß Prinz Demetrius, der Rußlands Krone In Auspruch nimmt als Iwans echter Sohn, Sich in den Schranken stelle, um sein Recht Vor diesem Seym Walm zu erweisen?

Kastellan von Krakan. Die Ehre fordert's und die Billigkeit, Unziemlich wär's, ihm dies Gesuch zu weigern.

Bischof von Wermeland. Die Dokumente seines Rechtsanspruches Sind eingesehen und bewährt gefunden. Man kann ihn hören.

> Mehrere Landboten. Hören muß man ihn.

Jea Fapieha. Ihn hören heißt ihn anerkennen.

Odowalsky.

Thu

Nicht hören heißt ihn ungehört verwerfen.

Grzbischof von Guesen.

Ift's euch genehm, daß er vernommen werde? Ich frag' zum zweiten und zum dritten Mal.

Krongroßkauzler.

Er stelle sich vor unsern Thron!

Senatoren.

Er rede!

Landboten.

Wir wollen ihn hören.

(Krongroßmarschall gibt dem Türhüter ein Zeichen mit seinem Stabe, dieser geht hinaus, um zu öffnen.)

Leo Sapieha.

Schreibet nieder, Kanzler:

Ich mache Einspruch gegen dies Verfahren

Und gegen alles, was draus folgt, zuwider Dem Frieden Polens mit der Kron' zu Moskan.

30

35

40

45

50

Demetrins tritt ein, geht einige Schritte auf den Thron zu und macht mit bedecktem Haupt drei Berbeugungen, eine gegen den König, darauf gegen die Senatoren, endlich gegen die Landboten; ihm wird von jedem Teile, dem es gilt, mit einer Neigung des Haupts geantwortet. Alsdann stellt er sich so, daß er einen großen Teil der Bersammlung und des Publikums, von welchem angenommen wird, daß es im Neichstag mitsitze, im Auge behält und dem königlichen Thron nur nicht den Rücken wendet.

Erzbischof von Gnesen.

Prinz Dmitri, Jwans Sohn! Wenn dich der Glanz Der königlichen Keichsversammlung schreckt, Des Anblicks Majestät die Zung' dir bindet, So magst du, dir vergönnt es der Senat, Dir nach Gesallen einen Anwalt wählen Und eines fremden Mundes dich bedienen.

Demetrius.

Herr Erzbischof, ich stehe hier, ein Reich Zu fordern und ein königliches Zepter. Schlecht stünde mir's, vor einem edeln Bolk Und seinem König und Senat zu zittern. Ich sah noch nie solch einen hehren Kreis. Doch dieser Anblick macht das Herz mir groß Und schreckt mich nicht. Je würdigere Zeugen, Um so willkommner sind sie mir, ich kann Vor keiner glänzendern Versammlung reden.

Grzbischof von Gnesen. — — Die erlauchte Republik Ist wohl geneigt, Euch anzuhören. — —

Demetrius.

Großmächt'ger König! Würd'ge, mächtige Bischöss und Palatinen, gnäd'ge Herrn Landboten der erlauchten Republik! Berwundert, mit nachdenklichem Erstaunen, Erblick' ich mich, des Zaren Jwans Sohn, Auf diesem Reichstag vor dem Bolk der Polen.

<sup>46</sup> Prinz Dmitri! Die erlauchte Republik Ift wohl geneigt, Euch anzuhören. Redet! [Altere Fassung.]

80

85

Der haß entzweite blutig beide Reiche, Und Friede wurde nicht, so lang' er lebte. 55 Doch hat es jetzt der Himmel fo gewendet, Daß ich, sein Blut, der mit der Milch der Umme Den alten Erbhaß in sich sog, als Flehender Bor euch erscheinen und in Polens Mitte Mein Recht mir suchen muß. Drum, eh' ich rede, 60 Bergeffet edelmütig, was geschehn, Und daß der Zar, des Sohn ich mich bekenne, Den Krieg in eure Grenzen hat gewälzt. Ich stehe vor ench ein beraubter Fürst, Ich suche Schutz: der Unterdrückte hat 65 Ein heilig Recht an jede edle Bruft. Wer aber foll gerecht sein auf der Erde, Wenn es ein großes tapfres Bolk nicht ift, Das frei in höchster Machtvollkommenheit Rur sich allein braucht Rechenschaft zu geben, 70 Und unbeschränkt von — -Der schönen Menschlichkeit gehorchen kann?

Grzbischof von Gnesen. Ihr gebt Euch für des Zaren Iwans Sohn; Nicht wahrlich Euer Anstand widerspricht Noch Eure Rede diesem stolzen Anspruch. Doch überzeuget uns, daß Ihr der seid,

Dann hoffet alles von dem Edelmut Der Republik — Sie hat den Russen nie Im Feld gefürchtet; beides liebt sie gleich, Ein edler Feind und ein gefäll'ger Freund zu sein.

Demetrius.

Iwan Basilowitsch, der große Zar Von Moskau, hatte süns Gemahlinnen Gefreit in seines Reiches langer Dauer. Die erste, aus dem heldenreichen Stamm Der Romanow, gab ihm den Feodor, Der nach ihm herrschte. Einen einz'gen Sohn, Dmitri, die späte Blüte seiner Krast,

Gebar ihm Marfa, aus dem Stamm Nagoi, Ein gartes Rind noch, da der Bater ftarb. Bar Feodor, ein Jüngling schwacher Kraft 90 Und blöden Geists, ließ feinen obersten Stallmeister walten, Boris Godunow, Der mit verschlagner Hoffunft ihn beherrschte. Födor war kinderlos, und keinen Erben Versprach der Zarin unfruchtbarer Schof. 95 Als nun der liftige Bojar die Gunft Des Volks mit Schmeichelkünsten sich erschlichen. Erhub er seine Wünsche bis zum Thron; Ein junger Pring nur stand noch zwischen ihm Und seiner stolzen Hoffnung, Pring Dimitri 100 Jwanowitsch, der unterm Aug' der Mutter Zu Uglitsch, ihrem Witwensitz, herauwuchs. Alls nun sein schwarzer Anschlag zur Vollziehung Gereift, sandt' er nach Uglitsch Mörder aus, Den Zarowitsch zu toten und die Schuld 105 Der Tat — -Ein Teu'r ergriff in tieser Mitternacht Des Schlosses Flügel, wo der junge Fürst Mit seinem Bärter abgesondert wohnte. Ein Raub gewalt'ger Flammen war das Haus, 110 Der Prinz verschwunden aus dem Aug' der Menschen Und blieb's; als tot beweint ihn alle Welt.

Bekannte Dinge meld' ich, die ganz Moskau kennt. Erzbischof von Gnesen.

Was Ihr berichtet, ist uns allen kund.
Erschollen ist der Kus durch alle Welt,
Daß Prinz Dimitri bei der Feuersbrunst
Zu Uglitsch seinen Untergang gefunden.
Und weil sein Tod dem Zar, der jetzo herrscht,
Zum Glück ausschlug, so trug man kein Bedeuken,
Ind anzuklagen dieses schweren Mords.
Doch nicht von seinem Tod ist jetzt die Rede!
Er lebt ja, dieser Prinz! Er leb' in Euch,

<sup>106</sup> Der Tat auf einen Zusall ... zu wälzen. [Altere Fassung.]

130

135

140

145

150

155

Behauptet Ihr. Davon gebt uns Beweise. Wodurch beglaubigt Ihr, daß Ihr der seid? An welchen Zeichen soll man Euch erkennen? Wie blieb — — — — — — Und tretet jetzt, nach sechzehnjähriger Stille, Nicht mehr erwartet an das Licht der Welt?

Demetrins.

Rein Jahr ist's noch, daß ich mich selbst gesunden, Denn bis dahin lebt' ich mir selbst verborgen, Nicht ahnend meine fürstliche Geburt.
Mönch unter Mönchen sand ich mich, als ich Unsing, zum Selbstbewußtsein zu erwachen, Und mich umgab der strenge Alosterzwang.
Der engen Psassenweise widerstand
Der mut'ge Geist, und dunkelmächtig in den Abern Empörte sich das ritterliche Blut.
Das Mönchgewand warf ich entschlossen ab Und floh nach Polen, wo der edle Fürst Bon Sendomir, der holde Freund der Menschen, Wich gastlich aufnahm in sein Fürstenhaus Und zu der Wassen edelm Dienst erzog.

Grzbischof von Guesen.

—— Wie? Ihr kanntet Euch noch nicht,
Und doch erfüllte damals schon der Rus
Die Welt, daß Prinz Demetrius noch lebe?
Zar Boris zitterte auf seinem Thron
Und stellte seine Sastass an die Grenzen,
Um scharf auf jeden Wanderer zu achten.
Wie? Diese Sage ging nicht aus von Euch?
Ihr hättet Euch nicht für Demetrius
Gegeben?

Demetrius.

Ich erzähle, was ich weiß. Ging ein Gerücht umher von meinem Dasein, So hat geschäftig es ein Gott verbreitet. Ich kannt' mich nicht. Im Haus des Palatins Und unter seiner Dienerschar verloren Lebt' ich der Jugend fröhlich dunkle Zeit. Mir felbst noch fremd, mit stiller Huldigung Berehrt' ich seine reizgeschmückte Tochter, Doch damals von der Kühnheit weit entsernt, Den Bunsch zu solchem Glück empor zu wagen. Den Kastellan von Lemberg, ihren Freier, Beleidigt meine Leidenschaft. Er setzt Mich stolz zur Rede, und in blinder But Bergist er sich so weit, nach mir zu schlagen.

So schwer gereizet, greif' ich zum Gewehr; Er, sinnlos wütend, stürzt in meinen Degen Und fällt durch meine willenlose Hand.

Mnischek.

Ja, so verhält sich — — — — —

160

165

170

175

180

185

Demetrius.

Mein Unglück war das höchste! Ohne Namen, Ein Kuss und Fremdling, hatt' ich einen Großen Des Keichs getötet, hatte Mord verübt Im Hause meines gastlichen Beschützers, Ihm seinen Eidam, seinen Freund getötet. Nichts half mir meine Unschuld; nicht das Mitleid Des ganzen Hofgesindes, nicht die Gunst Des edeln Palatinus kann mich retten, Denn das Gesetz, das nur den Polen guädig, Doch streng ist allen Fremdlingen, verdammt mich. Mein Urteil ward gefällt, ich sollte sterben; Schon kniet' ich nieder an dem Block des Todes, Entblößte meinen Hals dem Schwert.

In diesem Augenblicke ward ein Krenz Bon Gold mit kostbarn Edelsteinen sichtbar, Das in der Taus' mir umgehangen ward. Ich hatte, wie es Sitte ist bei uns, Das heil'ge Pfand der christlichen Erlösung Berborgen stets an meinem Hals getragen Von Kindesbeinen an, und eben jetzt, Wo ich vom süßen Leben scheiden sollte,

Crariff ich es als meinen letzten Troft 190 Und driickt' es an den Mund mit frommer Andacht. Das Aleinod wird bemerkt, sein Glanz und Wert Erregt Erstannen, weckt die Neugier auf. Ich werde losgebunden und befragt, Doch weiß ich keiner Zeit mich zu befinnen, 195 Wo ich das Kleinod nicht an mir getragen. Run fügte fich's, daß drei Bojarenkinder, Die der Verfolgung ihres Zars entflohn, Bei meinem Herrn zu Sambor eingesprochen. Sie fahn das Kleinod und erkaunten es 200 An neun Smaragden, die mit Amethysten Durchschlungen waren, für dasselbige, Was Knäs Mitislawskon dem jüngsten Sohn Des Zaren bei der Taufe umgehangen. Sie fehn mich näher an und fehn erstannt 205 Ein feltsam Spielwerk der Natur, daß ich Am rechten Arme kürzer bin geboren. Als fie mich nun mit Fragen ängstigten, Besann ich mich auf einen kleinen Pfalter, Den ich auf meiner Flucht mit mir geführt. 210 In diesem Pfalter standen griechische Worte, Vom Jaumen mit eigner Hand hinein Geschrieben. Selbst hatt' ich sie nie gelesen, Weil ich der Sprach' nicht kundig bin. Der Pfalter Wird jetzt herbeigeholt, die Schrift gelesen; 215 Ihr Inhalt ist: daß Bruder Philaret (Dies war mein Kloftername), des Buchs Befitzer, Pring Dmitri sei, des Jwan jüngster Sohn, Den Andrei, ein redlicher Diak, In jener Mordnacht heimlich weggeflüchtet: 220 Urkunden dessen lägen aufbewahrt In zweien Alöstern, die bezeichnet waren. hier stürzten die Bojaren mir zu Rüßen, Besiegt von dieser Zeugnisse Gewalt, Und grüßten mich als ihres Zaren Sohn. 225 Und also gählings aus des Unglücks Tiefen Rift mich das Schickfal auf des Glückes Höhn.

#### Erzbischof von Gnesen.

Demetrius. 230 Und jetzt fiel's auch wie Schuppen mir vom Ange! Erinnrungen belebten sich auf einmal Im fernsten Hintergrund vergangner Zeit; Und wie die letten Türme aus der Ferne Erglänzen in der Sonne Gold, so wurden Mir in der Seele zwei Gestalten hell, 235 Die höchsten Sonnengipsel des Bewuftseins. Ich fah mich fliehn in einer dunkeln Racht, Und eine lohe Flamme fah ich steigen In schwarzem Nachtgraun, als ich rückwärts sah. Ein uralt frühes Denken mußt' es fein, 240 Denn was vorherging, was darauf gefolgt, War ausgelöscht in langer Zeitenferne; Rur abgeriffen, einsam leuchtend, stand Dies Schreckensbild mir im Gedächtnis da. Doch wohl besann ich mich aus spätern Sahren, 245 Wie der Gefährten einer mich im Zorn Den Sohn des Zars genannt. Ich hielt's für Spott Und rächte mich dafür mit einem Schlage. Dies alles traf jett blitschnell meinen Beist, Und vor mir stand's mit leuchtender Gewißheit, 250 Ich sei des Zaren totgeglaubter Sohn. E3 lösten sich mit diesem eing'gen Wort Die Rätsel alle meines dunkeln Wesens. Nicht bloß an Beichen, die betrüglich find, In tieffter Bruft, an meines Herzens Schlägen 255 Fühlt' ich - -Und eher will ich's tropfenweis verspriten. - SIIP

Erzbischof von Gnesen. Und follen wir auf eine Schrift vertrauen, Die sich durch Zusall bei Cuch finden mochte?

<sup>228</sup> Seltsam! höchst außerordentlich und seltsam! Doch wunderbarlich sind der Borsicht Wege! sültere Fassung.]

270

Dem Zeugnis ein'ger Flüchtlinge vertraun? Berzeihet, edler Jüngling! Guer Ton Und Anstand ist gewiß nicht eines Lügners; Doch könntet Ihr selbst der Betrogne sein; Es ist dem Menschenherzen zu verzeihen, In solchem großen Spiel sich zu betrügen. Was stellt Ihr uns für Bürgen Eures Worts?

Demetrius.

Ich ftelle sunszig Sideshelser aus, Piasten alle, freigeborne Polen Untadeliges Russ, die jegliches Srhärten sollen, was ich hier behauptet. Dort sitzt der edle Fürst von Sendomir, Der Kastellan von Lublin ihm zur Seite, Die zeugen mir's, ob ich Wahrheit geredet.

Erzbischof von Enesen. Was nun bedünket den erlauchten Ständen? 275 So vieler Zeugnisse vereinter Kraft Muß sich der Zweisel überwunden geben. Ein schleichendes Gerücht durchläuft schon längst Die Welt, daß Dmitri, Jwans Sohn, noch lebe, Bar Boris felbst bestärkt's durch seine Furcht. 280 - Ein Jüngling zeigt sich hier, an Alter, Bildung, Bis auf die Zufallsspiele felber der Natur, Bang dem verschwundnen ähnlich, den man sucht. Durch ed — — des großen Anspruchs wert. Aus Alostermauern ging er wunderbar, 285 Beheimnisvoll hervor, mit Rittertugend Begabt, der nur der Mönche Zögling war; Ein Kleinod zeigt er, das der Zarowitsch Einst an sich trug, von dem er nie sich trennte, Ein schriftlich Zeugnis noch von frommen Händen 290 Beglaubigt seine fürstliche Geburt, Und kräft'ger noch aus feiner schlichten Rede Und reinen Stirn spricht und die Wahrheit an. Richt folche Züge borgt fich der Betrug.

Der hüllt sich täuschend ein in große Worte Und in der Sprache rednerischen Schmuck. Richt länger denn versag' ich ihm den Namen, Den er mit Fug und Recht in Anspruch nimmt. Und meines alten Vorrechts mich bedieuend, Geb' ich als Primas ihm die erste Stimme.

> Grzbischof von Lemberg. Ich stimme wie der Primas.

> > Mehrere Bischöfe.

Wie der Primas.

Mehrere Palatinen.

Auch ich!

Odowalsky.

Und ich!

Landboten (rafc auf einander). Wir alle!

Hapieha.

Gnäd'ge Herren,

Bedenkt es wohl. Man übereile nichts. Ein edler Reichstag lasse sich nicht rasch Hinreißen zu — — —

Odowalsky.

Sier ist Nichts zu bedenken, alles ist bedacht. Unwiderleglich sprechen die Beweise. Sier ist nicht Moskau. Nicht Despotensurcht Schnürt hier die freie Seele zu. Hier dars Die Wahrheit wandeln mit erhabnem Haupt. Ich will's nicht hoffen, edle Herren, daß hier Zu Krakau, auf dem Reichstag selbst der Polen Der Zar von Moskau seile Stlaven habe.

Demetrius.

305

310

315

Daß ihr der Wahrheit Zeichen anerkennt.

325

320

335

340

345

Und wenn ich auch nun der wahrhaftig bin, Den ich mich nenne, o so duldet nicht, Daß sich ein frecher Käuber meines Erbs Anmaße und den Zepter länger schände, Der mir, dem echten Zarowitsch gebührt.

Daß ich den Thron erobre meiner Väter.
Die Gerechtigkeit hab' ich, ihr habt die Macht; Es ift die große Sache aller Staaten
Und Thronen, daß gescheh', was Rechtens ift,
Und jedem auf der Welt das Seine werde;
Denn da, wo die Gerechtigkeit regiert,
Da frent sich jeder sicher seines Erbs,
Und über jedem Hause, jedem Thron
Schwebt der Vertrag wie eine Cherubswache.
Doch wo — — — — — —
Sich strassos festsetzt in dem fremden Erbe,

Da wankt der Staaten fester Felsengrund.
———————— Gerechtigkeit Heißt der kunstreiche Bau des Weltgewölbes, Wo alles eines, eines alles hält, Wo mit dem Einen alles stürzt und fällt.

Demetrius.

D fieh mich an, ruhmreicher Sigismund! Großmächt'ger König! Greif in deine Brust Und sieh dein eignes Schicksal in dem meinen. Auch du ersuhrst die Schläge des Geschicks, In der Gesangenschaft wardst du geboren, In einem Kerter kamest du zur Welt, Dein erster Blick siel auf Gesängnismauern. Du brauchtest einen Ketter und Besreier, Der aus dem Kerker auf den Thron dich hob. Du sandest ihn, Großmut hast du ersahren, O sibe Großmut auch an mir! in mir

Und ihr, erhabne Männer des Senats, Ehrwürd'ge Bischöse, der Kirche Säulen,

Ruhmreiche Palatinen und Kastellanen, 350 Hier ist der Augenblick, - - -Zwei lang' entzweite Bölker zu verföhnen. Erwerbet euch den Ruhm, daß Polens Kraft Den Moskowitern ihren Zar gegeben, Und in dem Nachbar, der euch seindlich drängte, 355 Erwerbt euch einen dankbarn Freund. Und ihr Landboten, -Bäumt eure schnellen Rosse, sitzet auf, Euch öffnen sich des Glückes goldne Tore; Mit euch will ich den Raub des Feindes teilen. 360 Moskau ift reich an Gütern, unermeglich An Gold und edeln Steinen ist der Schatz Des Zars; ich kann die Freunde königlich Belohnen, und ich will's. Wenn ich als Zar Einziehe auf dem Kremel, dann, ich schwör's, 365 Soll sich der Armste unter euch, der mir Dahin gesolgt, in Samt und Zobel kleiden, Mit reichen Perlen sein Geschirr bedecken, Und Silber sei das schlechteste Metall, Um seiner Pferde Hufe zu beschlagen. 370 (Es entsteht eine große Bewegung unter ben Landboten.)

#### Korela.

Odowalsky.

Soll der Kosak uns Kuhm und Beute rauben? Wir haben Friede mit dem Tartarsürst Und Türken, nichts zu sürchten von dem Schweden. Schon lang' verzehrt sich unser tapsrer Mut Im — Frieden, die müß'gen Schwerter rosten. Auf, laßt uns sallen in das Land des Zars Und einen dankbarn Bundesfreund gewinnen, Indem wir Polens Wacht und Größe mehren.

Piele Landboten.

Krieg! Krieg mit Moskan!

Andre.

Man beschließe es!

Gleich sammle man die Stimmen!

2

375

380

#### Sapieha (fteht auf).

Arongroßmarschall!

Gebietet Stille, ich verlang' das Wort.

Gine Menge von Stimmen. Krieg! Krieg mit Moskau!

Sapieha.

Ich verlang' das Wort,

Marschall! Tut Euer Amt.
(Großes Getöse in dem Saal und außerhalb desselben.)

Krongroßmarschall.

Ihr feht, es ift

Bergebens.

385

390

395

400

Bapieha.

Was? Der Marschall auch bestochen? Ist keine Freiheit auf dem Keichstag mehr? Werst Euren Stab hin und gebietet Schweigen! Ich sordr' es, ich begehr's und will's. (Krongroßmarschall wirst seinen Stab in die Mitte des Saals, der Tumult legt sich.)

Was denkt ihr? Was beschließt ihr? Stehn wir nicht In tiesem Frieden mit dem Zar zu Moskau? Ich selbst als euer königlicher Bote Errichtete den zwanzigjähr'gen Bund. Ich habe meine rechte Hand erhoben Zum seierlichen Eidschwur auf dem Kreml, Und redlich hat der Zar uns Wort gehalten. Was ist beschworne Treu? Was sind Verträge, Wenn ein solenner Reichstag sie zerbrechen dars?

Demetrius.

Fürst Leo Sapieha! Ihr habt Frieden Geschlossen, sagt Ihr, mit dem Zar zu Moskau? Das habt Ihr nicht, denn ich bin dieser Zar. In mir ist Moskaus Majestät, ich bin Der Sohn des Iwan und sein rechter Erbe. Wenn Polen Frieden schließen will mit Rußland, Mit mir muß es geschehen! Ener Vertrag Ist nichtig, mit dem Nichtigen errichtet.

Odowalsku.

Was kümmert En'r Bertrag uns! Damals haben 405 Wir so gewollt, und hente wollen wir anders! Sind mir — -

410

415

420

Kavieha.

Ift es dahin gekommen? Will sich niemand Erheben für das Recht, nun fo will ich's. Berreißen will ich dies Geweb' der Arglift, Aufdecken will ich alles, was ich weiß. - Chrwürd'ger Primas, wie? Bist du im Ernst Gutmütig, oder kannst dich so verstellen? Seid ihr fo gläubig, Senatoren? König, Bist du jo schwach? Ihr wißt nicht, wollt nicht wissen, Daß ihr ein Spielwerk seid des list'gen Woiwoda

Bon Sendomir, der diefen Bar aufftellte, Des ungemegner Chrgeiz in Gedanken Das auterreiche Moskau schon verschlingt? Muß ich's euch fagen, daß bereits der Bund

Geknüpft ist und beschworen zwischen beiden, Daß er die jüngste Tochter ihm verlobte? Und foll die edle Republik sich blind In die Gefahren eines Krieges fturgen,

Um den Woiwoden groß, um seine Tochter 425 Bur Zarin und zur Königin zu machen? Bestochen hat er alles und erkauft, Den Reichstag, weiß ich wohl, will er beherrschen; Ich sehe seine Faktion gewaltig

In diesem Saal, und nicht genug, daß er 430 Den Senm Walny durch die Mehrheit leitet, Bezogen hat er mit dreitausend Pferden Den Reichstag und ganz Krakau überschwemmt Mit seinen Lehensleuten. Gben jett

Erfüllen fie die Hallen dieses Hauses, 435 Man will die Freiheit unfrer Stimmen zwingen. Doch keine Anrcht bewegt mein tapfres Herz; So lang' noch Blut in meinen Adern rinnt, Will ich die Freiheit meines Worts behaupten.

Wer wohl gesinnt ist, tritt zu mir herüber. 440

455

460

So lang' ich Leben habe, foll kein Schluß Durchgehn, der wider Recht ist und Vernunst; Ich hab' mit Moskan Frieden abgeschlossen, Und ich bin Mann dafür, daß man ihn halte.

Odowalsky.

Wan höre nicht auf ihn! Sammelt die Stimmen!
(Bischöse von Krakau und Wilna stehen auf und gehen jeder an seiner Seite hinab, um die Stimmen zu sammeln.)

Viele.

Rrieg! Krieg mit Moskau!

Erzbischof von Gnesen (zu Sapieha).

Gebt Euch, edler Herr!

Ihr seht, daß Euch die Mehrheit widerstrebt, Treibt's nicht zu einer unglücksel'gen Spaltung.

Krongroßkanzler

(kommt von dem Thron herad, zu Sapieha). Der König läßt Euch bitten, nachzugeben, Herr Woiwod, und den Reichstag nicht zu spalten.

Türhüter (heimlich zu Odowalsky). Ihr follt Guch tapfer halten, melden Euch Die vor der Tür. Ganz Arakan steh' zu Euch.

Krongroßmarschall (zu Sapieba). Es find so gute Schlüsse durchgegangen. O gebt Euch! Um des andern Guten willen, Was man beschlossen, fügt Euch in die Mehrheit.

Bischof von Krakan (hat auf seiner Seite die Stimmen gesammelt). Aus dieser rechten Bank ist alles einig.

Kapieha.

Laßt alles einig sein — Ich sage nein. Ich sage Beto, ich zerreiße den Reichstag. — Man schreite nicht weiter. Aufgehoben, null Ist alles, was beschlossen ward.

(Mugemeiner Ausstand: der König steigt vom Thron, die Schranken werben eingestürzt, es entsteht ein tunnitnarisches Getöse. Landboten greisen zu den Säbeln und zücken sie links und rechts auf Sapieha. Bischöse treten auf beiden Seiten dazwischen und verteidigen ihn mit ihren Stolen.)

Die Mehrheit? Was ist die Mehrheit? Mehrheit ist der Unsinn, Berstand ist stets bei wen'gen nur gewesen. Bekümmert sich ums Ganze, wer nichts hat? Hat der Bettler eine Freiheit, eine Wahl? Er muß dem Mächtigen, der ihn bezahlt, Um Brot und Stiesel seine Stimm' verkausen. Man soll die Stimmen wägen und nicht zählen; Der Staat muß untergehn, früh oder spät, Wo Mehrheit siegt und Unverstand entscheidet.

Odowalsky.

470 Hört den Berräter!

465

480

Landboten. Nieder mit ihm! Haut ihn in Stücken!

Erzbischof von Gnesen

(reißt seinem Kaplan das Krenz aus der Hand und tritt dazwischen). Friede!

Soll Blut der Bürger auf dem Reichstag fließen? Fürst Sapieha, mäßigt Cuch!

(Bu ben Bifchöfen.)

Bringt ihn

Hand Sinweg! Macht eure Bruft zu seinem Schilde! Durch jene Seitentür entsernt ihn still, Daß ihn die Menge nicht in Stücken reiße.

(Sapieha, noch immer mit den Bliden drohend, wird von den Bischöfen mit Gewalt sortgezogen, indem der Erzbischof von Gnesen und von Temberg die ausdringenden Landboten von ihm abwehren. Unter hestigem Tumult und Säbelgeklirt leert sich der Saal auß, daß nur Demetriuß, Mnischef, Odowalsky und der Kosakennan zurückleiben.)

#### Odowalsky.

Das schlug uns sehl — — — — — — — Doch darum soll Euch Hilfe nicht entstehen. Hält auch die Republik mit Moskau Frieden, Wir sühren's aus mit unsern eignen Kräften.

Korela.

Wer hätt' auch das gedacht, daß er allein Dem ganzen Neichstag würde Spitze bieten!

500

**5**05

#### Mnischek.

Der König kommt.

König Sigismundus, begleitet von dem Krongroßkanzler, Krongroßmarschall und einigen Bischöfen.

Bonig (zu Demetrius).

Mein Pring, laßt Euch umarmen.

Die hohe Republik erzeigt Euch endlich Gerechtigkeit, mein Herz hat es schon längst. Tief rührt mich Euer Schicksal. Wohl muß es Die Herzen aller Könige bewegen.

Demetrius.

Vergessen hab' ich alles, was ich litt; An Eurer Brust fühl' ich mich neugeboren.

König.

Biel Worte lieb' ich nicht; doch was ein König Bermag, der über reichere Basallen Gebietet, als er selbst, biet' ich Euch an. Ihr habt ein — Schauspiel angesehn; Denkt drum nicht schlimmer von der Polen Keich, Weil wilder Sturm das Schiff des Staats bewegt.

Mnischek.

In Sturmes Brausen lenkt der Steuermann Das Fahrzeug still und führt's zum sichren Hafen.

König.

Der Reichstag ist zerrissen. Ich darf den Frieden mit dem Zar nicht brechen, Doch Ihr habt mächt'ge Freunde. Will mein Adel Auf eigene Gesahr sich für Euch wassnen, Will der Kosak des Krieges Glücksspiel wagen: Er ist ein freier Mann, ich kann's nicht wehren.

Mnischek.

Der ganze Rokosz steht noch unter Wassen. Gefällt dir's, Herr, so kann der wilde Strom, Der gegen deine Hoheit sich empört, Unschädlich über Moskan sich ergießen. König.

510

515

520

525

530

Die besten Wassen wird dir Rußland geben,
Dein bester Schirm ist deines Bolkes Herz.
Rußland wird nur durch Rußland überwunden.
So wie du heute vor dem Reichstag sprachst,
So rede dort in Moskau zu den Bürgern;
Ihr Herz erobre dir, und du wirst herrschen.
Durch fremde Wassen gründet sich kein Thron;
Noch keinem Volk, das sich zu ehren wußte,
Drang man den Herrscher wider Willen auf.
Ich bin der Schweden geborener König,
Ich habe den Thron friedlich bestiegen,
Ich habe — — — — ——
Und doch hab' ich den väterlichen Erbthron verloren,
Weil mir die Volksgesinnung widerstrebt.

Marina.

Mnifchek.

Erhabne Hoheit, hier zu deinen Füßen Wirst sich Marina, meine jüngste Tochter. Der Prinz von Moskau — — — — Du bist der hohe Schirmvogt unsres Haufes, Von deiner königlichen Haud allein Geziemt es ihr den Gatten zu empfangen. (Marina kniet vor dem König.)

König.

Wohl, Better! ist's Euch wohl genehm, will ich Des Baters Stelle bei dem Zar vertreten.

(Zu Demetrius, dem er die Hand der Marina übergibt.) So führ' ich Euch in diesem schönen Pfande Des Glückes heitre Göttin zu — Und mög' es Mein Aug' erleben, dieses holde Paar Sitzen zu sehen auf dem Thron zu Moskau!

### Marina.

Hand deine Sklavin bleib' ich, wo ich bin.

545

550

555

560

565

570

König.

Steht auf, Zariga! Dieser Platz ist nicht Für Euch, nicht sür die zarische Berlobte, Nicht sür die Tochter meines ersten Woiwods. Ihr seid die jüngste unter Euren Schwestern, Doch Euer Geist fliegt ihrem Glücke vor, Und nach dem Höchsten strebt Ihr hochgesinnt.

Demetrius.

Sei Zeuge, großer König, meines Schwurs; Ich leg' als Fürst ihn in des Fürsten Hand. Die Hand des edeln Franleins nehm' ich an Als ein kostbares Pfand des Glücks. Ich schwöre, Sobald ich meiner Bäter Thron bestiegen, Als meine Braut sie festlich heimzusühren, Wie's einer großen Königin geziemt. Zur Morgengabe schenk' ich meiner Braut Die Kürstentümer Pleskow und Großneugart Mit allen Städten, Dörfern und Bewohnern, Mit allen Hoheitsrechten und Gewalten Bum freien Gigentum auf em'ge Beit. Und diese Schenkung will ich ihr als Zar Bestätigen in meiner Hauptstadt Moskau. Dem edeln Woiwod zahl' ich zum Erfatz Kür seine Küstung eine Million Dukaten polnischen Geprägs. So helf' mir Gott und seine Beiligen. Als ich dies treulich schwur und halten werde.

König.

The werdet es, Ihr werdet nie — — Was Ihr dem edeln Woiwod schuldig seid, Der sein gewisses Glück an Eure Hoffnung, Ein teures Kind an Eure Hoffnung wagt.
So seltner Freund ist köstlich zu bewahren! Drum, wenn Ihr glücklich seid, vergesset nie, Aus welchen Sprossen Ihr zum Thron gestiegen, Und mit dem Kleide wechselt nicht das Herz! Denkt, daß Ihr Euch in Polen selbst gefunden, Liebt dieses Land, das Euch zum zweitenmal geboren.

#### Demetrius. Ich bin erwachsen in der Riedrigkeit, Das schöne Band hab' ich verehren lernen, Das Mensch an Mensch mit Wechselneigung bindet. 575 Könia. Ihr tretet aber in ein Reich jetzt ein, Wo andre Sitten und — — -Bier in der Polen Land regiert die Freiheit; Der König selbst, wiewohl am Glanz der Söchste, Muß oft des — — — Diener sein. 580 Dort herrscht des Baters heilige Gewalt, Der Sflave dient mit leidendem Gehorfant, Der Herr gebietet ohne Rechenschaft. Demetrins. Die schöne Freiheit, Die ich - - -Will ich verpflanzen — — — — 585 Ich will aus Sklaven - - Menschen machen, Ich will nicht herrschen über Stlavenseelen. König. Tut's nicht zu rasch und lernt der Zeit gehorchen. Hört, Pring, — -Ich will Euch, Pring, drei Lehren — -590 Befolgt fie treu, wenn Ihr zum Reich gelangt. Ein König gibt fie Euch, ein Greis, der viel Erfuhr, und Eure Jugend kann fie nutzen. Demetrius. D lehrt mich Eure Weisheit, großer König! Ihr feid geehrt von einem ftolzen Bolk; 595 Wie mach' ich's, um dasselbe zu erreichen? Könia. Ihr kommt vom Ausland, — — — — Euch führen fremde Feindeswaffen ein; Dies erste Unrecht habt Ihr gut zu machen. Drum zeiget Euch als Moskaus wahrer Sohn, 600 Indem Ihr Achtung tragt vor seinen Sitten.

Dem Polen haltet Wort und — — —
Denn Freunde braucht Ihr auf dem neuen Thron,
Der Arm, der Euch einführte, kann Euch stürzen.

505 Soch haltet ihn, doch ahmet ihm nicht nach.
Nicht fremder Brauch gedeiht in einem Lande
Jwan Wasilowitsch'. Kein Volk wird groß,
Es kann mit Lappen fremder Felle sich zwar behängen,
Doch lebendig muß — — — — —

Um Eures Landes — — — —

Doch was Ihr auch beginnt, ehrt Eure Mutter!

Thr sindet eine Mutter!

Demetrius.

O mein König!

König.

Wohl habt Ihr Ursach, kindlich sie zu ehren. Berehrt fie! Zwischen Guch und Gurem Bolf Steht sie, ein menschlich teures Band. Frei ist 615 Die Zargewalt von menschlichen Gesetzen. Den — — Herricher beschränkt kein Reichsvertrag. Dort ist nichts Furchtbares als die Natur, Rein befres Pfand für Eure Menschlichkeit Hat Euer Bolf als Eure Kindesliebe. 620 Ich sage nichts mehr. Manches muß geschehn. Eh' Ihr das goldne Widderfell erobert. Erwartet keinen leichten Sieg. Bar Boris herrscht mit Ansehn und mit Kraft. Mit keinem Weichling geht Ihr in den Streit. 625 Wer durch Berdienst sich auf den Thron geschwungen. Den stürzt der Wind der Meinung nicht so schnell.

#### Marina. Odowalsky.

Odowalshn.

9825 Run, Fräulein, hab' ich meinen Auftrag wohl Erfüllt, und wirst du meinen Eiser loben?

640

645

665

Marina.

Recht gut, daß wir allein sind, Odowalsky. Wir haben wicht'ge Dinge zu besprechen, Davon der Prinz nichts wissen soll. Mag er Der Götterstimme folgen, die ihn treibt! Er glaub' an sich, so glaubt ihm auch die Welt. Laß ihn nur jene Dunkelheit bewahren, Die eine Mutter großer Taten ist — Wir aber müssen hell sehn, müssen handeln. Er gibt den Namen, die Begeisterung, Wir müssen die Besinnung für ihn haben. Und haben wir uns des Ersolgs versichert Mit kluger Kunst, so wähn' er immerhin, Daß es aus Simmelshöhn ihm zugesallen.

Odowalsky.

Sebiete, Fräulein! Deinem Dienste leb' ich,
Dir weih' ich mich mit Gut und Blut. Ist es
Des Moskowiters Sache, die mich kümmert?
Du bist es, deine Größ' und Herrlichkeit,
An die ich Blut und Leben setzen will.

555 Ich hab' dich nicht besitzen können,
Ein güterloser — — Basall
Durst' ich die Wünsche nicht zu dir erheben;
Berdienen aber will ich deine Gunst,
Dich groß zu machen sei mein einzig Trachten.

Mag immer dann ein andrer dich besitzen:
Wein bist du doch, wenn du mein Werk nur bist.

Marina.

Drum leg' ich auch mein ganzes Herz auf dich. Du bist ein Mann der Aussiührung — — Der König meint es falsch. Ich schau' ihn durch: Ein abgeredet Spiel mit Sapieha — — — Zwar ist's ihm wohl gelegen,

690

Daß sich mein Bater, dessen Macht er sürchtet, Ju dieser Unternehmung schwächt, daß sich Der Bund des Adels, der ihm surchtbar war,

570 In diesem fremden Kriegeszug entladet.
Doch will er selbst neutral im Kampse bleiben.
Des Kampses Glück — — Siegen wir,
So denkt er — das geschwächte Moskau;
Sind wir besiegt, so leichter hosst er uns

575 Sein Herrscherjoch in Polen aufzulegen.
Vir stehn allein, — — — —
Sorgt er sür sich, wir sorgen sür das Unsre.

Du sührst die Truppen nach Kiew. Dort lässest Du sie dem Prinzen Treue schwören und mir. Mir, hörst du? Es ist eine nötige Vorsicht.

Odowalsky.

Dir! E3 ist beine Sache, für die wir kämpfen. In deine Pflichten werde ich sie nehmen.

Marina.

Nicht deinen Arm bloß will ich, auch dein Auge. Odowalsky.

Sprich, Königin.

Marina.

Du führst den Zarowitsch.

Bewach' ihn gut, weich' nie von seiner Seite!

Bon jedem Schritt gibst du mir Rechenschaft,

Wer zu ihm naht, ——————

Ja sein geheimstes Deuken laß mich wissen.

Odowalsky.

Bertrau' auf mich.

Marina.

Laß ihn nicht aus den Augen. Sei sein Beschützer, doch sein Hüter auch. Mach' ihn zum Sieger, — — doch so, Daß er uns immer brauche. Dn verstehst mich.

Odowalsky.

Bertrau' auf mich, er soll uns nie entbehren.

Marina.

695

700

705

710

715

Sliick oder Unglück, laß mich's schleunig haben. Ich will in Kiew deiner Boten harren. Wie Meilenzeiger stelle deine Boten, Fertige sie aus in jeder Tageszeit.
Und wenn du mir das Heer entvölkern solltest!

#### Es fommen viele Ebelleute.

#### Edelleute.

Haben wir uns hören lassen, Patronin? Haben wir's recht gemacht? Wen sollen wir totschlagen? Gebiete über unsere Arme und Säbel!

Marina.

Wer will für mich zu Felde ziehn?

#### Wdelleute.

Wir alle! alle!

Marina.

In Kiew ist der Musterplatz. Dort wird Mein Bater aufziehn mit dreitausend Pserden. Mein Schwager gibt zweitausend. Bon dem Don Erwarten wir ein Hilsheer von Kosaken, Die unterhalb der Wassersälle wohnen.

[Gdelleute.]

Erst lös' uns aus, wenn wir zu Felde sollen; Wir sitzen sest — — — — — — Der lange Reichstag hat uns ausgezehrt.

[Andre.]

Schaff' Geld, Patronin, und wir ziehen mit, Wir machen dich zu Anßlands Königin. Marina.

Der Bischof von Kaminiek und von Kulm

Schießt Geld auf Pfandschaft her von Land und Leuten.

Berkauft, verpfändet eure Bauernhöse,

Bersilbert alles, steckt's in Pferd' und Küstung.

Der beste Landwirt ist der Krieg; er macht

Ans Sisen Gold. — Was ihr in Polen jetzt verliert,

Bird sich in Moskau zehnsach wiedersinden.

Rokol.

Es sitzen noch zweihundert in der Trinkstub'. Wenn du dich zeigst und einen Becher leerst Auf ihre Gesundheit, sind sie alle dein.

Marina.

Erwarte mich, du sollst mich hin geleiten.

Alle.

730 Du sollst Zarin werden, oder wir wollen nicht das Leben haben!

Andre.

Du haft uns neu gestieselt und gekleidet, Wir dienen dir mit unserm Herzensblut.

Opalinsky, Offolinsky, Zamosky und viele andere Edelleute kommen.

Opalinsky.

Wir ziehen auch mit. Wir! Wir bleiben nicht Allein zurück!

Zamosky.

Wir ziehen mit. Wir wollen 735 Teilnehmen an der moskowitischen Beute.

Osolinsky.

Patronin, nimm uns mit. Wir wollen dich Zu Rußlands Zarin machen.

Marina.

Wer find denn die? G3 ift gemein Gefindel.

Offolinsky.

Stallfnechte sind wir beim Starost von — —

Zamosky.

740 Ich bin der Roch beim Kastellan von Wilna.

Opalinsky.

Und ich der Kutscher.

745

750

755

760

Bielsky.

Ich der Bratenwender!

Marina.

Fy, Odowalsky, die find doch zu schlecht!

Stallknechte.

Piaften find wir, freigeborne Polen.

Bermeng' uns nicht mit schlechtem Bauergesindel.

Wir sind von Stand. Wir haben unfre Rechte!

Odowalsky.

Ja, auf dem Teppich werden sie geprügelt.

[Zamosky.]

Beracht' uns nicht, wir haben edle Herzen.

Odowalsky.

Nimm sie in Sold, gib ihnen Pferd' und Stiesel, Sie schlagen drein gleich wie der beste Mann.

Marina.

Und zeigt euch wieder, wenn ihr menschlich ausseht. Mein Haushosmeister soll euch Kleider geben.

[Gdelleute.]

Sorgst du auch dasur? Nein, dir entgeht nichts. Gewiß, du bist zur Königin geboren.

Marina.

Ich weiß, so ist's; drum muß ich's werden.

Offolinsky.

Besteig' den weißen Zelter, wassne dich, Und, eine zweite Banda, führe du Zum sichern Siege deine mut'gen Scharen.

Marina.

Mein Geist sührt euch; der Arieg ist nicht für Weiber. Schwört ihr mir Treue?

770

775

780

785

Alle.

Juramus! Wir schwören! (Ziehen die Säbel.)

Ginige.

Vivat Marina!

Andre.

Russiae regina!

Mnifched. Marina.

Marina.

Warum so ernst, mein Bater, da das Glück Uns lacht — — — — — — — Und alle Arme sich für uns bewassnen?

Minischek.

Das eben, meine Tochter. Alles, alles Steht auf dem Spiel; in dieser Kriegesrüstung Erschöpft sich deines Baters ganze Krast. Wohl hab' ich Grund, es ernstlich zu bedenken; Das Glück ist salsch, ich zittre vor den Folgen.

Marina.

Warum — — — — — —

Mnischek.

Gefährlich Mädchen, wozu haft du mich Gebracht! Was bin ich für ein schwacher Bater, Daß ich nicht deinem Dringen widerstand. Ich bin der reichste Woiwoda des Reichs, Der erste nach dem König — Hätten wir Uns damit nicht bescheiden, unsers Glücks Genießen können mit vergnügter Seele? Du strebtest höher — nicht das mäß'ge Los Genügte dir der — — —

Erreichen wolltest du das höchste Ziel Der Sterblichen und eine Krone tragen. Ich allzuschwacher Bater möchte gern Auf dich, mein Liebstes, alles Höchste häusen; Ich lasse mich betören durch dein Flehn, Ergreise — — — — — —

Und an den Zufall wag' ich das Gewiffe!

Marina.

Und wie, mein Bater? reut dich deine Güte? Wer kann mit dem Geringern sich bescheiden, Wer, dem das Höchste überm Haupte schwebte?

Mnischek.

Doch tragen deine Schwestern keine Kronen, Doch sind sie hoch — — — — —

790

795

800

805

810

815

Marina.

Was für ein Glück ist das, wenn ich vom Hanse Des Woiwods, meines Baters, in das Hans Des Palatinus, meines Gatten, ziehe?
Was wächst mir Neues zu aus diesem Tausch?
Und kann ich mich des nächsten Tages freuen,
Wenn er mir mehr nicht als der heut'ge bringt!
O unschmackhafte Wiederkehr des Alten,
O traurig leere Dasselbigkeit des Daseins!
Lohnt sich's der Müh, zu hossen und zu streben?
Die Liebe oder Größe muß es sein,
Sonst alles andre ist mir gleich gemein.

### Mnifdjek.

Marina.

Erheitre deine Stirn, mein — — — Bas soll — — — — — — —

Wenn wir zuerst, wir selbst an uns verzagen? Laß uns der Flut vertrauen, die uns trägt! Nicht an die Opser denke, die du bringst, Denk' an den Preis, an das erreichte Ziel — Wenn du dein Mädchen sitzen sehen wirst Im Schmuck der Zarin auf dem Thron zu Moskau, Wenn deine Enkel diese Welt beherrschen!

Minischek.

Ich denke nichts, ich sehe nichts als dich, Mein Mädchen, dich im Glanz der Königskrone! Ich bin besiegt, all meine Zweisel schwinden; Du forderst es, ich kann dir nichts versagen.

825

830

835

840

Marina.

Noch eine Bitte, lieber füßer Bater, Gemähre mir!

Mnischek. Was wünschest du, mein Kind?

Marina.

Soll ich zu Sambor eingeschlossen bleiben Mit der unbänd'gen Sehnsucht in der Brust? Jenseits des Oniepers wird mein Los geworfen — Endlose Käume trennen mich davon — Kann ich das tragen? O der ungeduld'ge Geist Wird auf der Folter der Erwartung liegen Und dieses Kaumes ungeheure Länge Mit Angst ausmessen und mit Herzensschlägen.

Mnischek.

Was willst du? Was verlangst du?

Marina.

Laß mich in Kiew des Ersolges harren, Dort schöps' ich jedes Neue an der Quelle. Dort an der Grenzmark beider Reiche Dringt jedes neugebor — — — Schnell bis zu mir, dort kann ich seine Post Dem Wind ablauschen — dort kann ich die Wellen Des Dniepers sehn, die aus Smolensko sließen, Dort — — — — — — —

Unischek.

Dein Geist strebt surchtbar. Mäß'ge dich, mein Kind.

Marina.

Ja du vergönnst mir's, ja du sührst mich hin.

Mnischek.

Du führst mich hin! Muß ich nicht, was du willst? Marina.

Herzvater, wenn ich Zarin bin zu Moskan, Sieh, dann muß Kiew unfre Grenze sein. Kiew muß mein sein, und du sollst's regieren. Laß mich nur erst in Moskau Zarin sein, Und große Anschläge sollen reisen.

Mnischek.

Mädchen, du träumst! Schon ist das große Moskau Zu eng für deinen Geist, du willst schon Land Auf Kosten deines Baterlands — — Abreißen.

Marina.

— Riew — — — —
Dort herrschten der Waräger alte Fürsten.
— Ich hab' die alten Chroniken wohl inn —
Vom Reich der Russen ist es abgerissen,
Zur alten Krone bring' ich es zurück!

Mnifdjek.

Still, still. Das darf der Woiwoda nicht hören.

Sie brechen auf.

845

850

# Zweiter Aufzug

Erste Szene

Ansicht eines griechischen Alosters in einer öden Wintergegend am See Belosero.

Ein Zug von Nonnen in schwarzen Kleibern und Schleiern geht hinten über die Bühne; Marfa in einem weißen Schleier steht von den übrigen abgesondert an einen Grabstein gelehnt. Olga tritt aus dem Zuge heraus, bleibt einen Augenblick stehen, sie zu betrachten, und tritt alsdann näher.

Olga.

Treibt dich das Herz nicht auch heraus mit uns
Jns Freie der erwachenden Natur?
Die Sonne kommt, es weicht die lange Nacht,
Das Eis der Ströme bricht, der Schlitten wird
Zum Nachen, und die Wandervögel ziehn.
Seöffnet ist die Welt, uns alle lockt
Die neue Lust aus enger Alosters Zelle
Ins offne Heitre der verjüngten Flur.
Nur du willst, ewig deinem Gram zum Kaub,
Die allgemeine Fröhlichkeit nicht teilen?

Auf 862 folgte ursprünglich:

(ihr näher tretend) Beweinst du ewig deinen Sohn und trauerst

5

10

5

10

Marfa.

Laf mich allein und folge beinen Schwestern. Ergehe sich in Luft, wer hoffen kann. Mir kann das Jahr, das alle Welt verjüngt, Richts bringen; mir ift alles ein Bergangnes, Liegt alles als gewesen hinter mir.

Beweinst du ewig deinen Sohn und trauerst Um die verlorne Herrlichkeit? Die Zeit,

Um die verlorne Herrlichkeit? Die Zeit, Die Balfam gießt in jede Herzenswunde, Verliert sie ihre Macht an dir allein? Ist doch nichts ewig dauernd unterm Monde! Die lange Winternacht muß endlich selbst Den alten Thron der goldnen Sonne räumen, Es taut des Meeres Eisespanzer auf, Die muntern Strönie brechen ihre Reffeln, Erwarmen siehst du die erstarrte Welt; Dich aber seh' ich ewig unverändert, Ein Bild des Grabs, wenn alles um dich lebt; Du gleichst der unbeweglichen Gestalt, Wie sie der Bildner in den Altar prägt, Um ewig fort dasfelbe zu bedeuten. 15

### 868-896 lauteten urfprünglich:

Olaa.

Ach ich begreif's, daß man sich schwer entwöhnt, Wenn man die Herrlichkeit der Welt gesehn -Doch weil du nicht das Größte mehr besitzest, Willst du dir auch das Kleinste noch versagen. Dir strenger sein als selbst dein hartes Los? Du warst die Zarin dieses großen Reichs, Warst Mutter eines blühnden Sohns, er wurde dir Geraubt durch ein entsetzliches Geschick. Ins öde Kloster sahst du dich verstoßen —

Marfa (heftig einfallend). Dies lag mit ewig unverwandtem Blick Mich anschaun. Unter Gräbern laß mich leben Und unter Leichenmalen selbst versteinen. Ich will mich nicht beruhigen, will nicht

Die Balsam gießt in jede Herzenswunde, Verliert sie ihre Macht an dir allein?

Bergessen! Das ist eine seige Seele. Die eine Heilung annimmt von der Zeit, 15 Ersat fürs Unersetliche! Mir soll Nichts meinen Schmerz abkaufen, ihn allein Hab' ich von allen Gütern mir gerettet. So halt' ich das Entflohene mir fest, Indem ich ewig — — darum traure. 20 Mein Gatte war Iwan der Schreckliche, Aus hundert edeln Jungfrauen erkor Der Herrscher mich zu seiner Ehgenossin, Die Barenkrone fett' er mir aufs Haupt, Ein zitternd Leben lebt' ich ihm zur Seite, 25 Mit — — — teilt' ich sein Lager, Die erste Sklavin seines Reichs. Da schenkte mir Der Himmel einen Sohn, den alten Bater Erfreut' die späte Blüte seiner Kraft, Und unter allen Müttern war ich herrlich. 30 Es ftarb der Zar, ihm folgt' der ältre Sohn, Feodor Jwanowitsch, mir aber ward Uglitsch zu meinem Witwensitz gegeben, Wo ich, vom — — Weltgeräusche fern, Die zarte Kindheit meines Dmitri pflegte. 35 Des Thrones Hoffnungen erzog ich ihn, Denn keinen Erben hoffte Feodor. D wer kann einer Mutter Angst ermessen, Womit sie für ihr Liebstes wacht! — Umsonst! Nicht wenden konnte meine Sorge 40 Das furchtbar Unvermeidliche! Ermordet Wird mir der Sohn in schwarzer Schreckensnacht Von ausgesandten Mördern Godunows, Die ganze Burg den Flammen übergeben, Selbst sein Gebein, den letzten traur'gen Trost, 45 Versagt mir das entsetzliche Geschick! - Hiebei stand der Reind meines Hauses nicht still, Der Henchler, um seinen Mord zu bemänteln, Rlagte mich der Unachtsamkeit an, Gewütet wurde gegen alle meines Stamms, 50 Das ganze Haus der Romanows verfolgt, Ich felbst mit allen frischen Kräften meiner Jugend, Du warst die Zarin dieses großen Reichs, Warst Mutter eines blühnden Sohns, er wurde Durch ein entsetzlich Schicksal dir geraubt,

875 Ins öde Aloster sahst du dich verstoßen, Hier an den Grenzen der belebten Welt.

Doch sechzehnmal seit jenem Schreckenstage Hat sich das Angesicht der Welt verjüngt.

Nur deines seh' ich ewig unverändert,

Sin Bild des Grabs, wenn alles um dich sebt.

Du gleichst der unbeweglichen Gestalt,

Wie sie der Künstler in den Stein geprägt,

Um ewig sort dasselbe zu bedeuten.

Marfa.

Ja, hingestellt hat mich die Zeit, Rum Denkmal eines schrecklichen Geschicks! 885 Ich will mich nicht beruhigen, will nicht Bergessen. Das ist eine feige Geele, Die eine Heilung annimmt von der Zeit, Erfatz fürs Unersetzliche! Mir foll Nichts meinen Gram abkaufen — Wie des Himmels 890 Gewölbe ewig mit dem Wandrer geht, Ihn immer unermeglich, ganz, umfängt, Wohin er fliehend auch die Schritte wende, So geht mein Schmerz mit mir, wohin ich wandle, Er schließt mich ein wie ein unendlich Meer, 895 Nie ausgeschöpft hat ihn mein ewig Weinen.

Olga.

O sieh doch, was der Fischerknabe bringt, Um den die Schwestern sich begierig drängen!

Mit allen warmen Trieben meiner Brust Hinabgestürzt in dies lebend'ge Grab (Jndes der blut'ge Würger meines Hauses Auf dem geraubten Throne triumphiert), Wo ich an meinem ew'gen Schmerz und Has Die Tage zähle und meines Lebens schwache Flamme nähre, Hinsehe in ein langes, ödes Einerlei Er kommt von sern her, von bewohnten Grenzen,

Gr bringt uns Botschaft aus der Menschen Land;

Der See ist aus, die Straßen wieder frei —

Reizt keine Neugier dich, ihn zu vernehmen?

Denn sind wir gleich gestorben für die Welt,

So hören wir doch gern von ihren Wechseln,

Und an dem User ruhig mögen wir

Den Brand der Wellen mit Verwundrung schauen.

(Nonnen kommen zurück mit einem Kischerknaben.)

Renia.

Sag' an, erzähle, was du Neues bringst!

Alexia.

Was draußen lebt im Säkulum, erzähle.

Fischer.

Laßt mich zu Worte kommen, heil'ge Frauen.

Zenia.

Jst's Krieg? Fst's Friede?

910

915

Alexia.

Wer regiert die Welt?

Fischer.

Ein Schiff ist zu Archangel angekommen, Herab vom Eispol, wo die Welt erstarrt.

Olga.

Wie kam ein Fahrzeug in dies wilde Meer?

Fischer.

Es ist ein engelländisch Handelsschiff, Den neuen Weg hat es zu uns gefunden.

Alexia.

Was doch der Mensch nicht wagt für den Gewinn! Renia.

So ist die Welt doch nirgends zu verschlossen!

Fischer.

Das ist noch die geringste Renigkeit. Ganz anderes Geschick bewegt die Erde.

Alexia.

920 O sprich, erzähle!

930

935

940

Olga.

Sage, was geschehn!

Fischer.

Erstaunliches erlebt man in der Welt, Die Toten stehen auf, Berstorbne leben.

Olga.

Erklär' dich, sprich.

Fischer.

Prinz Dmitri, Jwans Sohn,

Den wir als tot beweinen sechzehn Jahr, Er lebt, er ist in Polen aufgestanden.

Olga.

Prinz Dmitri lebt!

Marfa (auffahrend). Mein Sohn!

Olga.

Fass' dich! D halte,

Halte dein Herz, bis wir ihn ganz vernommen.

Alexia.

Wie kann er leben, der ermordet ward Zu Uglitsch und im Feuer umgekommen?

Fischer.

Er ist entkommen aus der Feuersnot, In einem Aloster hat er Schutz gesunden; Dort wuchs er auf in der Berborgenheit, Bis seine Zeit kam, sich zu offenbaren.

Olga (zur Marfa).

Du zitterst, Fürstin, du erbleichst?

Marfa.

Ich weiß,

Daß es ein Wahn ist — Doch so wenig noch Bin ich verhärtet gegen Furcht und Hoffnung, Daß mir das Herz in meinem Busen wankt.

Olga.

Warum wär' es ein Wahn? o hör' ihn! hör' ihn! Wie könnte solch Gerücht sich ohne Grund Berbreiten? Fischer.

Ohne Grund? Zu 'n Waffen greist Das ganze Bolk der Litauer, der Polen. Der große Fürst erbebt in seiner Hauptstadt! (Marsa, an allen Eliedern zitternd, muß sich an Olga und Alexia lehnen.)

Renia.

D das wird ernsthast! Rede, sage alles!

Alexia.

Sag' an, wo du das Neue aufgerafft?

955

960

965

Fischer.

945 Ich ausgerafft? Ein Brief ist ausgegangen Bom Zar in alle Lande seiner Herrschaft, Den hat uns der Posadnik unsrer Stadt Berlesen in versammelter Gemeinde. Darinnen steht, daß man uns täuschen will, Und daß wir dem Betrug nicht sollen glauben! Drum eben glauben wir's: denn wär's nicht wahr, Der große Fürst verachtete die Lüge.

Marfa.

Ist dies die Fassung, die ich mir errang? Gehört mein Herz so sehr der Zeit noch an, Daß mich ein leeres Wort im Innersten erschüttert! Schon sechzehn Jahr bewein' ich meinen Sohn Und glaubte nun auf einmal, daß er lebe!

Olga.

Du hast ihn sechzehn Jahr als tot beweint, Doch seine Asche hast du nie gesehn! Nichts widerlegt die Wahrheit des Gerüchts. Wacht doch die Vorsicht über dem Geschick Der Völker und der Fürsten Haupt. — O öffne Dein Herz der Hossnung — Unersorschlich sind

--- wer kann der Allmacht Grenzen fetzen?

Marfa.

Soll ich den Blick zurück ins Leben wenden, Von dem ich endlich abgeschieden war? — — — — — nicht im Grab?

Nicht bei den Toten wohnte meine Hoffnung?
O sagt mir nichts mehr! Laßt mein Herz sich nicht
Un dieses Trugbild hängen! Laßt mich nicht
Den teuren Sohn zum zweitenmal verlieren.
O meine Ruh ist hin, hin ist mein Friede!
Ich kann dies Wort nicht glauben, ach und kann's
Nun ewig nicht mehr aus der Seele löschen!
Weh mir, erst jetzt verlier' ich meinen Sohn;
Jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich bei den Toten,
Ob bei den Lebenden ihn suchen soll,
Endlosem Zweisel bin ich hingegeben!

(Man hört eine Glocke. Schwester Pförtnerin.)

Olga.

Was ruft die Glocke, Schwester Pförtnerin?

Schwefter Pförtnerin tommt.

Pförtnerin.

Der Archijerei steht vor den Pforten, Er kommt vom großen Zar und will Gehör.

Olga.

Der Archijerei vor unsern Pforten! Was führt ihn Außerordentliches her? Den weiten — — — — — —

Renia.

985 Rommt alle, ihn nach Würden zu empfangen. (Sie gehen nach der Pforte, indem tritt der Archijerei ein, sie lassen sich alle vor ihm auf ein Knie nieder, er macht das griechische Krenz über sie.)

Hiob.

Den Kuß des Friedens bring' ich euch im Namen Des Baters und des Sohnes und des Geists, Der ausgeht von dem Bater.

Olga.

Herr, wir küssen In Demut deine väterliche Hand. Was — — Gebiete deinen Töchtern!

Hiob.

An Schwefter Marfa lautet meine Sendung.

Olga.

Hier steht sie und erwartet dein Gebot.

995

1000

Hiob.

Marfa.

Wie weit sein Arm trifft, hab' ich wohl ersahren.

Miob.

Er kennt den hohen Geist, der dich beseelt, Drum teilt er zürnend die Beleidigung, Die ein Berwegner dir zu bieten wagt.

Marfa.

Miob.

Sin frecher Trugner in der Polen Land,
Sin Kenegat und Roftriga, der, fein
Gelübd' abschwörend, seinen Gott verleugnet,
Mißbraucht den edeln Namen deines Sohns,
Den dir der Tod geraubt im Kindesalter.
Der dreiste Gaukler rühmt sich deines Bluts
Und gibt sich für des Zaren Jwans Sohn.

Den Asterkönig, den er selbst erschaffen, Mit Heereskraft in unsre Grenzen ein. Das treue Herz der Reußen führt er irre Und reizt sie auf zu Absall und Berrat.

Nach 1003. Im ersten Entwurf begann Marsa: Beleidisaung? Ja eine schwere Beleidigung ist hier — —

Nach 1010 ebenda: Der Pole, der alte blut'ge Feind von Moskau, unterstützt den Betrug, er hat ihn ausgesonnen und führt den 2c.

1040

Der Zar zu dir in väterlicher Meinung.
— Du ehrst die Manen deines Sohns, du wirst Nicht dulden, daß ein frecher Abenteurer Ihm aus dem Grabe seinen Namen stiehlt Und sich verwegen drängt in seine Kechte.

1020 Erklären wirst du laut vor aller Welt,
Daß du den — — — — — —
Du wirst nicht fremdes Bastardblut ernähren An deinem Herzen, das so edel schlägt,
Du wirst, der Zar erwartet es von dir,
1025 Der schändlichen Ersindung widersprechen
Mit dem gerechten Zorn, den sie verdient.

Marfa

(hat mährend dieser Rede die hestigsten Bewegungen besämpst). Was hör' ich, Archijerei? o sagt au! Durch welcher Zeichen und Beweise Kraft Beglandigt sich der kecke Abenteurer Als Zwans Sohn, den wir als tot beweinen?

Diob.

Durch eine flücht'ge Ahnlichkeit mit Jwan, Durch — — — — — — — Und durch ein köstlich Aleinod, das er zeigt, Täuscht er die Menge, die sich gern betrügt.

Marfa.

1035 Was für ein Aleinod? O das sagt mir an!

Hiob.

Ein goldnes Kreuz, belegt mit neun Smaragden, Das ihm der Knäs Jwan Mftislawskoy, So sagt er, in der Tause umgehangen.

Marfa.

Was sagt Thr? Dieses Aleinod weist er auf?

(Mit gezwungener Fassung.)

— Und wie behauptet er, daß er entkommen?

Daß du den frechen Ankömmling verwirfst, Der sich verwegen lügt zu deinem Sohn. [Entwurf.] Diob.

Ein treuer Diener und Diak hab' ihn Dem Mord entrissen und dem Feuersbrand, Und nach Smolensko heimlich weggeführt.

Marfa.

Wo aber hielt er sich — wo gibt er vor, Daß er bis diese Stunde sich verborgen?

Hiob.

Im Aloster Tschudow sei er aufgewachsen, Sich selber unbekannt, von dort hab' er Nach Litauen und Polen sich geslüchtet, Wo er dem Fürst von Sendomir gedient, Bis ihm ein Zusall seinen Stand entdeckt!

1050

1065

Marfa.

Mit solcher Fabel kann er Freunde finden, Die Blut und Leben wagen an sein Glück?

Diob.

D Zarin, salsches Herzens ift der Pole, Und neidisch sieht er unsers Landes Flor.

1055 Den Krieg in unsern Grenzen anzuzünden!

Marfa.

Doch gäb' es selbst in Moskau gläub'ge Seelen, Die dieses — — — berückt?

Hiob.

Der Völker Herz ist wankelmütig, Fürstin,
Sie lieben die Veränderung, sie glauben

1060 Durch eine neue Herrschaft zu gewinnen.
Der Lüge kecke Zuversicht reist hin,
Das Wunderbare sindet Gunst und Glauben.
Drum wünscht der Zar, daß du den Wahn des Volks
Zerstreust, durch eine — — — —

1085

Marfa.

1070 Und wo — das sagt mir noch — verweilt er jetzt, Der sich für unsern Sohn zu geben wagt?

Hiob.

Schon rückt er gegen Tschernigow heran; Bon Kiew, hört man, sei er aufgebrochen, Ihm solgt der Polen leichtberittne Schar, Samt einem Heerzug donischer Kosaken.

Marfa.

D höchste Allmacht, habe Dank, Dank, Dank, Daß du mir endlich Rettung, Rache sendest!

Diob.

Was ist dir, Marsa? Wie versteh' ich das?

Marfa.

O Himmelsmächte, führt ihn glücklich her! 1080 Ihr Engel alle, schwebt um seine Fahnen!

Hiob.

Harfa.

Er ist mein Sohn. An diesen Zeichen allen Erkenn' ich ihn. An deines Zaren Furcht Erkenn' ich ihn. Er ist's. Er lebt. Er naht. Herab von deinem Thron, Tyrann! Erzittre! Es lebt ein Sprößling noch von Kuriks Stamm, Der wahre Zar, der rechte Erbe kommt, Er kommt und sordert Rechnung von dem Seinen!

Diob.

Wahnsinnige, bedenkst du, was du sagst?

Marfa.

To90 Erschienen endlich ist der Tag der Rache,
Der Wiederherstellung. Der Himmel zieht
Aus Grabesnacht die Unschuld an das Licht,
———————— mein Todseind muß,
Zu meinen Füßen kriechend, Gnade slehn.
D meine heißen Bünsche sind erfüllt.

Hiob.

Kann dich der haß zu solchem Grad verblenden? Marfa.

Kann deinen Zar der Schrecken so verblenden, Daß er Errettung hofft von mir — von mir! Der unermeßlich schwer Beleidigten? Daß er dich an mich sendet, — —

1100

1105

——————— abzulisten. Ich soll den Sohn verleugnen, den der Himmel Mir durch ein Wunder aus dem Grabe rust? Ihm, meines Hauses Mörder, zu gesallen, Der über mich unsäglich Weh gehäust.

— — — — — — foll ich Die Rettung von mir stoßen, die mir Gott In meinem tiesen Jammer endlich sendet?

Hiob.

Marfa.

Nein, du entrinnst mir nicht. Ich habe dich, ich lasse dich nicht los. 1110 D endlich kann ich meine Bruft entladen, Ausströmen endlich kann ich meinen Schmerz, Der tiefsten Seele lang' verhaltnen Groll, Ins Antlitz meines Feinds — Wer war's, der mich In diese Gruft der Lebenden verftieft 1115 Mit allen frischen Kräften meiner Jugend, Mit allen warmen Trieben meiner Bruft? Wer rift den teuren Sohn mir von der Seite Und sandte Mörder aus, ihn zu durchbohren? D feine Zunge nennt, mas ich gelitten, 1120 Wenn ich die langen hellgestirnten Nächte Mit ungestillter Gehnsucht durchgewacht,

Daß er dich abgeschickt, mich gegen mich selbst, gegen mein Blut, gegen mein heiligstes Anliegen für seine böse Sache zu bewaffnen? [Entwurf.]

Nach 1108 im Entwurf: Archijerei legt ihr als Staatsmann ans Herz, daß sie nicht Elend über das Land bringen soll, wenn sie es hindern könne. [Bgl. B. 1142 f.]

Der Stunden Lauf an meinen Tränen zählte,

Der Tag der Rettung und der Rache kommt, Ich feh' den Mächtigen in meiner Macht. 1125

Du glaubst - - -

Marfa.

Er ist

In meiner Macht — ein Wort aus meinem Mund, Gin einziges, kann sein Geschick entscheiden! Das ist's, warum dein Herrscher mich beschickte! Das ganze Volk der Reuken und der Polen Sieht jetzt auf mich. Wenn ich den Zarowitsch Für meinen Sohn und Jwans anerkenne,

Berleugn' ich ihn, so ist er ganz verloren. Denn wer wird glauben, daß die wahre Mutter, Die Mutter, die wie ich beleidigt war, 1135 Berleugnen könnte ihres Bergens Gohn, Mit ihres Hauses Mörder einverstanden? Ein Wort nur kostet mich's, und alle Welt Berläßt ihn als Betrüger - Ift's nicht fo? Dies Wort will man von mir — den großen Dienft, 1140 Gesteh's, kann ich dem Godunow erzeigen!

Diob.

Dem ganzen Baterland erzeigft du ihn, Aus schwerer Kriegsnot rettest du das Reich.

Nach 1123 folgte in einer älteren Kassung: Und wie der Schiffer, der auf öder Ansel Geftrandet mit zerbrochnem Kahn, auf immer Vom Umgang der Lebendigen getrennt, Trostlos hinausblickt in die ew'ge Leere Des Meeres, das vereiset um ihn starrt, Der Stunden Lauf an meinen Tränen gahlte, Und mit ohnmächtig — — -In meine Rette knirschte.

Nach 1132: So leg' ich alle Herzen des Bolks in seine Schale. [Aus dem ersten Entwurf.]

Wenn du der Wahrheit Chre gibst. Du selbst, Du zweiselst nicht an deines Sohnes Tod, Und könntest zeugen wider dein Gewissen?

1150

1155

1166

Marfa.

Ich hab' um ihn getrauert sechzehn Jahr, Doch seine Asche sah ich nie. Ich glaubte Der allgemeinen Stimme seinen Tod Und meinem Schmerz. Der allgemeinen Stimme Und meiner Hoffnung glaub' ich jetzt sein Leben. Es wäre ruchlos, mit verwegnem Zweisel Der höchsten Allmacht Grenzen setzen wollen. Doch wär' er auch nicht meines Herzens Sohn, Er soll der Sohn doch meiner Rache sein: Ich nehm' ihn an und auf an Kindesstatt, Den mir der Himmel rächend hat geboren!

Diob.

Marfa.

1161 Er kann mich töten, meine Stimme kann er Im Grab ersticken oder Kerkersnacht,
Daß sie nicht mächtig durch die Welt erschalle,
Das kann er; doch mich reden lassen, was
3ch nicht will, das vermag er nicht, dazu
Bringt er mich nicht durch — — — —
— — — den Zweck hat er verloren!

Hiob.

Ist dies dein letztes Wort? Besinn' dich wohl. Bring' ich dem Zar nicht besseren Bescheid?

1158 Unglückliche! dem Starken trotzest du! Bor seinem Arme bist du nicht geborgen 1160 Auch in des Klosters heil'ger Sicherheit. [In zwei früheren Redaktionen.]

Bringt er mich nicht mit seinen Foltern allen. Und böt' er seine Krone selbst mir an Für dieses Wort, — — — ——— Ich spreche dieses Wort nicht, das er sordert! [Frühere Fassung.]

#### Marfa.

1170 Er hoffe auf den Himmel, wenn er darf, Auf seines Volkes Liebe, wenn er kann.

Diob.

Unglückliche, du willst entschlossen dein Verderben. Du hältst dich an ein schwaches Rohr, das bricht; Du wirst mit ihm zu Grunde gehen.

Marfa (allein).

1176 E3 ist mein Sohn, ich will nicht daran zweiseln. Die wilden Stämme selbst der freien Wüste Bewassnen sich für ihn; der stolze Pole, Der Palatinus, wagt die edle Tochter An seiner guten Sache reines Gold —

Und ich allein verwärf' ihn, seine Mutter? Und mich allein durchschauerte der Sturm Der Freude nicht, der schwindelnd alle Herzen Ergreift und in Erschütterung bringt die Erde? Er ist mein Sohn, ich glaub' an ihn, ich will'3.

Ith fasse mit lebendigem Vertrauen Die Kettung an, die mir der Himmel sendet! Er ist's, er zieht mit Heereskraft heran, Mich zu befreien, meine Schmach zu rächen! Hört seine Trommeln! seine Kriegstrompeten! Ihr Völker, kommt von Morgen und Mittag,

The Bolter, kommt von Morgen und Mittag, Aus euren Steppen, euren ew'gen Wäldern, In allen Zungen, allen Trachten kommt! Zäumet das Roß, das Renntier, das Kamel! Wie Meereswogen strömet zahllos her,

Und dränget euch zu eures Königs Jahnen! D warum din ich hier geengt, gebunden, Beschränkt mit dem unendlichen Gefühl! Du ew'ge Sonne, die den Erdenball Umkreist, sei du die Botin meiner Wünsche!

1200 Du allverbreitet ungehemmte Lust,

D dränget euch um seine Fahnen her, Zahllos, unendlich, wie des Weeres Wogen, Wie Flocken Schnees, die der Arktur ergießet. [Frühere Fassung.] Die schnell die weitste Wanderung vollendet, O trag ihm meine glühnde Sehnsucht zu! Ich habe nichts als mein Gebet und Flehn; Das schöpf' ich flammend aus der tiefsten Seele, Beflügelt send' ich's in des Himmels Höhn, Wie eine Heerschar send' ich dir's entgegen!

· Zweite Szene

Eine Anhöhe, mit Bäumen umgeben. Eine weite und lachende Ferne eröffnet sich, man sicht einen schönen Strom durch die Laudschaft außgegossen, die von dem jungen Grün der Saaten belebt ist. Näher und serner sieht man die Turmspitzen einiger Städte leuchten. — Trommeln und Kriegsemusik hinter der Szene.

Odowalsky und andere Offiziere treten auf. Gleich darauf Demetrius.

Odowalsky.

Laßt die Armee am Wald hinunter ziehn, Indes wir uns hier umschaun auf der Höhe. (Einige gehen. Demetrius tritt auf.)

Demetrius (zurudfahrend).

Ha welch ein Anblick!

1205

Odowalsky.

Herr, du siehst dein Reich

1210 Vor dir geöffnet — das ist russisch Land.

Razin.

Hier diese Säule trägt schon Moskaus Wappen, Hier hört der Polen Herrschgebiete auf.

Demetrius.

Ift das der Dnieper, der den stillen Strom Durch diese Auen gießt?

Das schöps' ich klammend aus der tiesen Brust, Das send' ich gläubig in des Himmels Höhen, Der Mutter Tränen und der Mutter Segen ————— und wie gewaffnete Heerscharen seud' ich's mächtig dir entgegen. Odowalsky.

Dort fließt der Onieper hinter Tschernigow, Das ist die Desna, Herr, die — — — Und was du siehst, ist deines Reiches Boden.

Razin.

Was dort am fernen Himmel glänzt, das sind Die Kuppeln von Sewerisch Rowgorod.

Demetrius.

1220 Welch heitrer Anblick! Welche schöne Auen!

Odowalsky.

Der Lenz hat sie mit seinem Schmuck bedeckt, Denn Fülle Korns erzeugt der üpp'ge Boden.

Demetrius.

Der Blick schweift hin im Unermeglichen.

Odowalsky.

Doch ist's ein kleiner Ansang nur, o Herr, Des großen Kussenreichs, denn unabsehbar Streckt es der Morgensonne sich entgegen, Und keine Grenzen hat es nach dem Nord Als die lebend'ge Zeugungskraft der Erde.

Razin.

Sieh, unfer Zar ist ganz nachdenkend worden.

Demetrius.

Unf diesen schönen Au'n wohnt noch der Friede, Und mit des Krieges surchtbarem Gerät Erschein' ich jetzt, sie seindlich zu verheeren!

Odowalsky.

Dergleichen, Herr, bedenkt man hinterdrein.

<sup>1228</sup> Beschreibung der Eröße und Lage Rußlands nach Maßgabe und Anlaß des sinnlich Gegebenen. Der Beschreiber folgt dem Horizout, dem Strom und einer kleinen Gebirgsstette. — Der Strom sließt aus Nordost gegen Südwesten, er nimmt andre Ströme auf. — "Aber du hast einen weiten Weg zurückzulegen, bis du im Kremelin zu Moskau dich zu Bette legen kanust." [Aus dem Szenar.]

Demetrins.

Du fühlst als Pole, ich bin Moskaus Sohn; E3 ist das Land, das mir das Leben gab! 1235 Bergib mir, teurer Boden, heimische Erde, Du heiliger Grenzpfeiler, den ich fasse, Auf den mein Bater seinen Adler grub, Daß ich, dein Sohn, mit fremden Feindesmaffen In deines Friedens ruhigen Tempel falle. 1240 Mein Erb' zurückzusordern, komm' ich her. Und den geraubten edeln Baternamen. Dier herrschten die Warager, meine Ahnherrn, In langer Reih' feit dreißig Menschenaltern; Ich bin der letzte ihres Stamms, dem Mord 1245 Entriffen durch ein göttliches Berhängnis.

Alles in dieser kurzen Szene muß sich sinnlich darstellen, und wenn Demetrius abgegangen, muß ein Zug über die Szene beginnen, während welchem verwandelt wird; Marsch begleitet ihn.

Soll diese Szene nicht auch zu irgend einer Handlung benutzt werden können? Es muß so viel geschehen,

es ist so viel zu zeigen.

Anssenden von Manifesten und Agenten in die Plätze. — Zustand der russischen Grenzen. Man erfährt diesen durch die Zurücktunft eines solchen Emissärs. — Gesandtschaft der Kosaken, wann fällt sie vor? — Das gute Omen. — Disposition des Feldzugs. — Man geht über die Desna. — Ein Teil des Heers trennt sich von dem andern.

1246 Er fordert den Himmel auf, ihn nur nach der Gerechtigkeit seiner Sache zu begünstigen. (Oder kann dieses letzte Motiv auch etwas später kommen?)

Nichts Sentimentales darf aber hier statthaben; das Sentiment muß immer naiv bleiben. Er glaubt an sich selbst, in diesem Glauben handelt er, und daraus entspringt das Tragische. Gerade diese Sicherheit, womit er an sich selbst glaubt, ist das Furchtbare, und indem es ihn interessant macht, erweckt es Rührung. [Wie obige Prosazeilen aus dem Szenar.]

## Dritte. Szene

Ein russisches Dorf. Freier Platz vor der Kirche. Man hört die Sturmglocke.

Gleb, Flia und Timoska eilen, mit Arten bewaffnet, auf die Szene.

Gleb (aus dem Saufe kommend).

Was rennt das Volk?

Blia (aus einem andern Saus).

Wer zog die Feuerglocke?

Timoska.

Nachbarn, heraus! Kommt alle, kommt zu Nat!

Oleg und Igor mit vielen andern Landlenten, Weibern und Kindern, welche Gepäcke tragen.

Oleg.

Flieht, flieht, - - rette sich, wer kann!

Gleb.

Was gibt's?

1250 Wo kommt ihr her mit Weibern und mit Kindern?

Igor.

Flieht! flieht! der Pole ift ins Land gefallen Bei Moromesk und mordet, was er findet.

Olea.

Flieht, flieht ins innre Land, in feste Städte! Wir haben unsre Hütten angezündet, Uns aufgemacht, ein ganzes Dorf, und fliehn Landeinwärts zu dem Heer des Zaren.

Timoska.

Da kommt ein neuer Trupp von Flüchtigen.

Fwankte und Petrnichte mit bewaffneten Landleuten treten an ber entgegengesetzten Seite auf.

Jwanske.

E3 leb' der Zar, der große Fürst Dimitri!

Petruschke.

Wer — — — — fommt mit!

Gleb.

1260 Wie? Was ift das?

Alia. Wo eilt ihr hin?

Timoska.

Wer seid ihr?

Awanske.

Timoska.

Was ist denn das? Da flieht ein ganzes Dorf Landeinwärts — Und ihr wollt hin, wo diese hergestohn? Wollt übergehen zu dem Feind des Landes?

Vetruschke.

Was, Feind? Es ift kein Feind, der kommt, es ift 1365 Ein Freund des Bolks, der rechte Erb' des Landes.

Da kommt der Posadnik!

Poladnik (mit einer Rolle tritt auf). Das ist ein boser Handel, Rachbarn und Ratsgenoffen. Gott helf' und aus der Berworrenheit! Gott erleucht' und! Landleute.

1270 Was gibt's, Posadnik?

Vosadnik.

Da ist ein Schreiben angelangt vom Zarowitsch, Der bei dem Polenheere sich befindet, Worin man uns - -Was sollen wir tun?

Landlente.

1275 Leset das Schreiben! Lasset hören!

Andre.

Das Schreiben! leset!

Vosadnik.

Run, so höret denn! Bir Dimitri Jwanowitsch, von Gottes Gnaden Zarowitsch von gang Rugland, Fürst von Uglitsch, Dmitrow und andern Fürstentilmern, nach meiner Geburt Berr

und Erbe aller rufsischen Reiche, an alle unsern königlichen Gruß!

Gleb.

Das ift der ganze Titel unfrer Zaren.

Posadnik.

Bar Iman Wasilowitsch glorwürdigen Gedenkens -

seinen Kindern treu und hold zu sein. — — — — 5 — Run sind wir aber der wahre, leibliche Sohn dieses Baren, dem Boris Godunow nach dem Leben getrachtet, der aber durch ein göttliches Geschick erhalten ward. Wir kommen jetzo, unsern Erbthron einzunehmen, in der einen Hand das Schwert und den Ölzweig in der andern, 10 Gnade den Treuen, Berderben den Widerspenstigen. Darum erinnern wir uns eures Sids, ermahnen euch, die Partei des Boris Godunow zu verlassen und uns als eurem erblichen Beherrscher und wahren Zar zu huldigen. Werdet ihr das tun, so werden wir euch gnädig 15 regieren; wo nicht, so falle das vergossene Blut auf euer Haupt, denn eher stecken wir das Schwert nicht in die Scheide, bis wir den Thron unsere Väter bestiegen.

#### Timoska.

Gleb.

Wie können wir dem Sohne unsers Herrn Die Treu versagen und das Land verschließen?

Alia.

Timoska.

Wie? Seid nicht so einfältig! Seid doch klug! Wie könnt' er so was heucheln, lügnerisch erfinden! Wenn er's nicht wäre, würd' er's sagen und behaupten?

Gleb.

Das denk' ich auch! Würde der Pole für einen Betrüger ins Feld ziehn?

25

20

#### Nimaska.

Und ist er's wirklich, Nachbarn, wie's nicht anders, Sagt: können wir dem Sohne unfers Herrn Die Treu versagen und das Land verschließen?

Doch haben wir dem Boris Godunow 5 Alls unferm Zar gehuldigt und geschworen.

## Szenar und Skizzenblätter zur Fortsekung

Die Absicht dieser Szene ist, darzustellen, wie schnell das Abenteuerliche bei dem gemeinen Bolk Eingang findet und durch welche Wege es wirkt. Wie hier, so ist es im ganzen Rugland, und fo ift diefe Szene gleichsam ein 10 Pfand des Successes für den Demetrius.

Der Eindruck des Manifestes muß aber gleich zur Tat werden, es muß etwas für ihn und gegen feine

Beinde gefchehen und Rolgen haben.

Es ist eine Menge Bolks beisammen, und die An-

15 ordnung darf ins Komische fallen.

Es wirken viele konträre Kräfte zusammen, der Erb= haß der Ruffen gegen die Polen. Auf der andern Seite findet man, daß lauter Unglück unter Boris' Regierung

war; die große Hungersnot.

20

Diese Dorstzene muß eine gewisse Totalität von Motiven vereinigen und auf eine prägnante Art das Ge= trennte koeristent machen. Gin Dors ist auf der Flucht, um vor den Polen sich zu der ruffischen Armee zu retten, ein andres Dorf kommt eben in Marm, ein drittes weiß 25 nicht, wozu sich's entschließen soll - Reutralität kann nicht stattfinden.

Es könnte ein heftiges Schisma entstehen, wobei die Frauen auf Seiten des Betrügers wären und die Männer zwängen, sich gleichsalls für ihn zu erklären. Warum das Märchen so vorzüglich auf die Frauen wirkt? Macht

des sanatischen Varteigeistes auf robe Menschen.

Es sind anfangs bloß Männer, und das Übergewicht scheint aus der Seite des Boris. Katinka kommt an der Spitze von vielen Frauen, welche alle Kinder an der Hand sühren. Weiber haben gehört, daß man beschlossen, das Dorf anzustecken und ins innere Land zu fliehen. Die Frage sist, welche Partei der Herr des Dorses nehme. Sie suchen Wassen zu bekommen, sie wollen die Gegenpartei zwingen.

Es geschehen viele Fortschritte in dieser Szene, und während noch verhandelt wird, ist an andern Orten schon gehandelt; fürchterliche Bewegung im Lande. Wo steht die 10 Urmee des Boris? Was geschieht in den nächsten Städten?

Zu vermeiden ist, daß in dieser Szene kein Motiv wiederholt wird, welches schon auf dem Reichstag vorzgekommen.

15

Alles muß sogleich dramatisch klar sein.

Nähe des polnischen Heers. Agenten des Demetrius. Manisest. Parteien. Gründe pro. Gründe contra. Mitleid mit dem Demetrius. Hossinungen. Unzusriedenheit mit Boris. Furcht vor Demetrius' Wassen. Aus der andern Seite: Haß der Polen. Furcht vor Boris. Gewissenssstrupel. 20

Russische Nationalzüge sind sichtbar in dieser Szene. Sprüchwörter: Reich zertrennt, nimmt bald ein End'. — Der Flüchtige hat einen Weg; wer ihm nachsetzt, hundert. — Bruderliebe besser als steinerne Mauern. — Nacken der Gemeinde ist stark. — Mußt nicht alles 25 aussangen, was auf dem Wasser schwimmt. — Der Hund ist rauch, drum sriert ihn nicht. — Gewinn und Verlust wohnen in einem Hause. — Die alten Propheten sind tot, neue sagen nicht wahr. — Morgen ist klüger als Abend. — Verstand beim Jüngling, Eis im Frühling. — 30 Auf dem Eis gesotten ist wunderbar.

Timoska. Flia. Nikita. Petruschke. Jwanske. Ka= tinka. — Butterwoche. Wasserweihe. — Kabak: die Schenke. — Die Stummen. — Bei stiller Trommel. — Akten in Rollen. — Brot und Salz, Gnad' und Liebe. — 35 Muntere Brüder oder Jünglinge. — Das weiß Gott und der große Fürst. — St. Anton aus einem Mühlstein.

Lager der Borifowischen Armee. Ift es frei unter Zelten? Ift's eine Festung? Wer sind die Unführer? Zusky, Soltikow, Dolgoruki, Basmanow.

Was für Motive bieten sich hier an? 1. Miftrauen, 5 2. Rivalität der Anführer und Nationalhaß, 3. Lands= mannschaften (Rosaken nämlich sechten auf beiden Seiten, und auf der des Demetrius sechten sie aus eigner Wahl). 4. Bestechung, 5. Begünstigung des Feindes und bonne foi und Bewiffensffrupel, 6. der Beift ruffischer 10 Soldaten, 7. Ruffen find in Festungen gut.

Die Armee ift zum Teil, ja größtenteils, unzuverläffig, obgleich mächtig. Sie fühlt ihre Macht, und daß fie das Schickfal des Zars in ihrer Gewalt hat. Noch bis diesen Moment steht sie da als ein unzerstörbares Bollwerk.

Es ist ein boser Jehler, daß Boris abwesend ist, und einer der Ansiihrer spricht es aus, ja er kann einen Eilenden abschicken. Man fühlt es bei der Armee, was ein Zar bedeutet, und daß Boris wirklich gefürchtet wird, aber die Liebe fehlt ihm.

20

35

1. Der Unführer fürchtet, daß die Rojaken zum Feind möchten übergehen, wo ihre Landsleute sechten und fie anzuloden suchen. 2. Einer von den Anführern will nicht unter dem andern stehen. 3. Giner von den Anführern. Soltikow, neigt fich aus Glauben auf Demetrius' Seite. 25 4. Man fürchtet die Strenge des Boris. 5. Man fürchtet den Abfall der Städte und des Landvolks zum Demetrius. 6. Erlogene Sagen, die sich herumtragen, erwecken ent= weder Furcht vor dem Demetrius oder Glauben an ihn.

Die Armee des Boris besetzt einen wichtigen Poften, 30 den Demetrins nicht hinter sich laffen darf. Er muß sie angreifen, auch unter den nachteiligften Umftänden.

- ehrsüchtig, aber dem Boris Ruskn ergeben,

Generale — gewissenhaft, aber dem De= Soltikow des Boris metrius zugetan,
— ehrlich, aber schwach,

Dolgorufi - verräterisch,

Basmanow Kosakenhetman Mazeppa — unzuverlässig.

Demetrius geschlagen. Die Borisowische Armee fiegt gewiffermaßen wider ihren Willen, und ihr Sieg würde vollkommen sein, wenn es ihr ein rechter Ernst gewesen, aber man läßt den Demetring, den man schon in der Gewalt hat, entwischen. Er kann schon wirklich 5 gefangen fein oder sich für unrettbar verloren halten. Demetrius, da er keine Rettung sieht, will sich toten; Korela und Odowalsky haben Mühe, ihn zu verhindern. Sein Unfall raubt ihm das Bertrauen auf feine Sache.

Er kann sich schon in der Macht der Feinde be= 10 finden, aber fie herumbringen, daß fie ihm huldigen.

Ist er auf der Flucht mit wenigen? Hat er sich in einen unhaltbaren Ort geworfen? Haben ihn feine Truppen im Stich gelassen? Hat er bloß das Unglück gehabt, von einem Angriff auf das Borisowische Lager 15 zurückgeschlagen zu werden? Seine Lage muß verzweif= lungsvoll sein und seine Seele in die hochste Spannung versetzen. Ein solcher unerwarteter Erfolg gleich am Anfang benuruhigt im höchsten Grad.

Aus diesem extremen Zustand der höchsten Hoff= 20 nungelosigkeit geht er in einen glücklichen über. Soltikow erklärt sich für ihn, rein aus Gewissenspflicht, er verspricht zu ihm überzugehen, wenn er sich bis zu ihm durch= schlagen könne. Durch diesen großen Dienst erwirbt sich Soltikow ein Recht auf ihn, und dieses bringt nachher 25 ben Polen ombrage. Zulett, wenn dem Soltikow die Augen aufgehen, gerät er in eine große Berzweiflung.

Soltikows Übergang zum Demetrius gibt seinem Glück den Schwung und bereitet den Absall der ganzen

30

Armee vor.

Ein hoffnungsreicher Erfolg beschließt diesen Aft auf eine theatralische Art.

Glud und Sieg des Demetrins.

# [Dritter Aufzug]

Boris in Moskau. The der Zar selbst erscheint, ist er auf jede Weise schon angekündigt worden. Er tritt ein mit Hestigkeit, die bösen Nachrichten haben ihn erbittert. Zu beobachten ist sogleich die knechtische Unterwirfigkeit und die zarische Batergewalt. Boris muß sich notwendig erst als absoluter Herrscher zeigen, eh' er untergeht. Rynda bedient ihn. Sin Diak.

Boris würde Moskau gern verlassen und zur Armee gehen, aber er sürchtet, daß Moskau sich sogleich, wenn 10 er sort, sür den Demetrius erklären möchte. Auch schämt er sich, als Zar, gegen den Betrüger in Person zu sechten.

Gein nordischer Stolz.

Der Patriarch Hiob kann um den Zar sein.

Es kommen auch mitunter glückliche Nachrichten, die

15 sich aber schnell wieder verschlimmern.

Boris ift aber schon tödlich verletzt, wenn er austritt, und die Zardgröße, die ihn noch umgibt, ist nur noch Schein und Schatten. Er sieht die Meinung des Volks umgewendet, die Armee treulos, die Großen verzaterisch, die Glücksgöttin salsch, das Schicksal seindselig;

fein Beift ift gefunken.

Das Abentenerliche und Wonstrose des Falls, welches er ansangs verachtet hat und das nun so sürchterlich wächst, vermehrt seinen Verdruß und seine Verzweisselung. Es ist etwas Inkalkulables, Söttliches, woran sein Mut und seine Alugheitsmittel erliegen. (Talbots Situation in der Johanna.) Daß gerade der Prinz, den er ermorden ließ, dem Betrüger die Existenz geben muß, ist ein eigenes Verhängnis. Er gesteht dem Patriarchen den Mord ein und ergreist ihn mit einer gewissen Sestigseit, wenn er sagt: "Muß ich durch dieses Gautelspiel untergehen, muß ich wirklich? — Patriarch, es bringt mich von Sinnen. — Wahr ist's, ich habe das Neich nicht ganz unschuldig erworben, aber ich hab' es gut verwaltet.

Wie? Kann ein wohltätiges Leben ein Verbrechen nicht

gut machen? Kann der gute Gebrauch nicht die verwerf=

lichen Mittel entschuldigen?"

Gradation der Unfälle: 1. Abfall des Landvolks und der Provinzialstädte, 2. Untätigkeit der Armee, 3. Abfall eines Teils der Armee, 4. Moskaus Bewegungen, 5. De= 5 metrius' Bordringen, 6. Komanows drohende Ankunft, 7. Flucht der Bojaren in Demetrius' Lager, 8. Abfall der Armee, 9. Insulten der Aufrührer. Man hört gleich= sam den Demetrius immer näher und näher herandringen, das Soulèvement der Völker immer wachsen und steigen, 10 soch man in dieser Szene, obgleich mit Boris be= schäftigt, den Haupthelden nie aus den Augen verliert.

Boris wird rührend als Bater, er schließt seiner Tochter seinen Kummer, sein innerstes Gewissen auf. Sein Tod ist königlich, er will seine Macht nicht über= 15 leben, er will nichts Erniedrigendes erdulden. Er affron= tiert den Tod mit Klarheit und Entschlossenheit, er trinkt mit sester Hand den Gistbecher, doch hat er da schon Mönchkleidung an. Seine Tochter soll ins Kloster sich verstecken. Sie liebt. Romanow kommt noch an, ehe Boris tot ist, aber nachdem er den Gistbecher schon ge= trunken. Boris kann ihn zu seinem Nachsolger ernennen, oder wenn Boris einen Sohn hat, diesen seiner Treue

empfehlen.

Die Ereignisse, welche den Boris nach und nach zur 25 Berzweiflung treiben, dürsen nicht bloß aus schlimmen Botschaften bestehen, es müssen Tatsachen darunter sein, welche ins Auge sallen, gegenwärtige Kränkungen, Untreue und Insolenz der Moskowiter, Berräterei der Bojaren, Desertion der Strelzi. Doch darf das Unglück des Boris nicht bis zu wirklichen Berspottungen gehen, er darf keinen Augenblick verächtlich werden. Weil er aber von dem reizbarsten Stolz ist, so kann er die bloße Möglichkeit einer zu erwartenden Beschimpsung nicht er= tragen. Dieser Stolz allein vergrößert in seinen Augen zur Berzweislung zu bringen; sein Stolz und seine Vorhersehung. Er sieht, weil er die Welt kenut, klar vorher, was gewiß kommen wird; und, weil er zu stolz ist, das Unwürdige zu ertragen, so erwartet er nicht, bis es wirklich eintritt. Er ist also noch Zar, wenn er stirbt,

er ift noch nicht erniedrigt.

25

Boris hat, indem er sich per nefas zum Herrscher machte, alle Pflichten des Herrschers übernommen und geleistet; dem Land gegenüber ist er ein schätbarer Kürst und ein wahrer Bater des Bolks. Nur in Angelegenheiten seiner Person gegen einzelne Personen ist 10 er argwöhnisch, rachsüchtig und grausam (Dmitri, die Romanows). Seine Fürsorge und königliche Milde bei der großen Hungersnot, seine Gerechtigkeitspflege, seine Wachsamkeit und Klugheit in Bewahrung des Friedens und Berteidigung des Reichs, feine Ginficht und Eifer 15 in Beförderung des Bolkswohls 2c. Boris ist durch seinen Geift so wie durch seinen Rang über alles, was ihn um= gibt, erhoben; der lange Besitz der höchsten Gewalt, die gewohnte Beherrichung der Menschen und die despotische Form der Regierung haben seinen Stolz genährt, daß 20 e3 ihm unmöglich ift, die Größe zu überleben. Er hat so hohe Begriffe von seiner Bürde als Zar, daß er mit reizbarer Eifersucht darüber hält; diefer Stolz und diefe Eifersucht über seine Berrscherwurde find die Quelle aller feiner Rehler und feiner Unfälle.

Boris ist wie ein verwundeter Tiger, dem man nicht gu naben wagt. Es find fclimme Botichaften gekommen. die man noch nicht das Berg gehabt ihm mitzuteilen, weil er schon einen folchen unglücklichen Boten vom Turm hat herabstürzen laffen. Es warten alfo die 30 unglücklichsten Nachrichten auf ihn, er muß sie wissen, und niemand magt's, ihn zu benachrichtigen. Man fleht

den Batriarchen um seine Bermittlung an.

Boris hat sich indessen wieder gesammelt und schämt fich feiner Heftigkeit, er ift also viel fanfter, wenn er wirklich kommt, als wie man ihn beschrieben hat, und läft fich das Schlimmfte erzählen, ja er befchenkt den Erzähler kaiferlich. Es ift ichon etwas Unftetes in feinem Betragen, er denkt schon früher als nötig auf

Selbstmord. Szene mit seinem Arzt, er versieht sich mit

Bift, er prüft die Spitze eines Dolchs.

Moskau wird in einer düstern Ungewißheit erhalten, aber eben diese Ungewißheit vergrößert nur die Furcht und das Gerücht von den Successen des Demetrius. 5 Fürchterliche Bewegungen unter dem Volke. Ein Manissest des Demetrius hat dennoch den Weg nach Moskan gesunden und ist an einigen Kirchen angeschlagen worden.

(Basmanow, der Berräter.)

Boris hat einen Aberglauben, aber so, wie ein großer 10 Maun ihn auch haben kann. Er hat sich in seinem Herzen eine gewisse Bedingung sestgesetz; wenn diese eintreten würde, so seie sie die Stimme des Geschicks. Diese Bedingung kann sein, wenn der Betrüger bis aus eine gewisse Vordringen würde, wenn ein gewisser Platz 15 verloren gehen würde. Er glaubt an Borherverkünzbigungen, und in seiner verwundeten Stimmung erscheinen ihm viele Dinge als ominös, die er sonst versachtet hätte. Es kann ihm etwas prophezeit worden sein.

Groß macht ihn sein Stolz, groß seine landesväter= 20 liche Tätigkeit, groß sein hoher Berdruß über das Glück und seine Berachtung der Menschen, groß macht ihn die persönliche Krast, durch die er sich auf den Thron geschwungen, und am größten zeigt ihn sein Tod. Liebens= würdig wird er durch seine väterliche Zärtlichkeit gegen 25 seine Tochter, durch seine Mäßigung gegen die Feinde, die er in seiner Gewalt hat, und am meisten durch sein Unglück. Einer seiner Rynda kann ein hohes Dévouement zeigen.

Die Nachricht von Romanows geheimnisvoller Un= 30 kunst vollendet seine Berzweiflung; dies Unglück ist ihm ärger als alles, weil er sich gegen die Romanows wirk=

lich so viel vorzuwersen hat.

Urbem praeclaram statui, mea moenia vidi, et nunc magna mei sub terras ibit imago.

Auch von Macbeths Situation am Ende hat diese Lage des Boris etwas Ahuliches. Es erfüllen sich ihm gewisse böse Zeichen.

Boris stirbt. Wenn Boris das, seiner Meinung nach, entscheidende Unglück vernommen, fo geht er ab, ohne weitere Erklärung. Er ist dabei gelassen und sanst wie ein refignierter Mensch. Wenn er wieder auftritt, 5 fo ist's in Mönchskleidern. Er entfernt seine Tochter von seinem letten Augenblick und nimmt das Gift erft, wenn sie weg ist. Wenn er es genommen, so geht er ab, um in der Stille zu fterben. (Ift er ganz allein, wenn er das Gift nimmt, oder wen hat er bei sich?) Seine 10 letten Besehle geschehen in der Voraussetzung, daß alles verloren sei und daß fein Geschlecht sich absolut nicht behaupten könne. Seine Tochter foll fich in einem Rlofter vor Beleidigungen retten, fein Sohn Feodor wird noch als Kind angenommen. Bielleicht, meint Boris, finde die Jugend Feodors eine Sunft, die er, der Greis, nicht mehr gefunden.

Zwischen Boris' sterbendem Abgang und Romanows Ankunft muß etwas gesetzt werden, daß sich dieser Glückswechsel nicht so abrupt macht. Darf sich ein treuer Diener töten? Darf Axinia sich hereindrängen?\*)

Der augenblickliche verlassene Zustand, wo kein Herrscher im Land ist, wo das Reich sein Haupt verloren, muß fühlbar gemacht werden. Zerbrechung des Siegels 2c. Die Bojaren bilden nun einen Reichsrat und befehlen im Kreml, aber bald erscheint Komanow, und seine bewassnete Macht verschafft ihm Herrscheransehen in Moskau.

Romanow und Axinia. Komanow kann einen Boten vorausschicken, dem Boris seine Unterwürfigkeit zu bezeugen. Wenn der Bote kommt, hat Boris schon das Gist ausgetrunken. Komanow solgt seinem Boten auf dem Fuß und sindet den Zar sterbend\*\*).

<sup>\*)</sup> Später gliedert Schiller diesen Teil des Aktes in 10 Szenen: Bor Boris. — Boris. — Bote. — Bote. — Axinia. Boris. — Boris. Hob. — Bote. — Ohne Boris. — 35 Boris. — Axinia.

<sup>\*\*)</sup> Romanow ist eine reine, Ionale, edle Gestalt, eine schöne Seele. Er solgt bloß dem Rechte, Rache und Ehrschiers Werke. VIII.

Romanow schwört an der Leiche des Zars seinem Sohn Feodor, einem Kind, die Trene und macht auch die Bojaren dasselbe schwören. Dieser Austritt ist rüherend und tröstend, zugleich aber hat er etwas Hossnungseloses, Fruchtloses, man ahnet, daß es nur ein ohnmäche stiger Versuch sein werde, denn der übermächtige Gegner steht ja schon in Tula. Indes wird die Desettion von Moskau doch sür einen Moment ausgehalten, und die Erwartung wird gespannt.

Romanows Liebe zur Axinia spricht sich aus unter 10 diesen unglücklichen Umständen und bringt etwas Sanstzrührendes hinein. Komanow ist die Stütze des jungen Rars, der Rarstochter und der zarischen Kesidenz.

Aber was ist denn eigentlich zu tun, um den reißen=

15

den Lauf des Siegers auszuhalten?

1. Romanow verläßt Moskau, um zur Armee zu eilen; Axinien und den jungen Zar vertraut er der Treue der Bojaren. 2. Die Armee ist schon zum De=

sucht sind sern von seiner Seele, er hat Mut und Festigkeit, wo es gilt; er hat zur Axinia eine zärtliche, wiewohl hoss= 20 nungslose Liebe.

Nomanow nimmt sich der Sache des Boris an, wenn alle andern fie verlaffen, obgleich er und sein ganzes Geschlecht von dem Zar versolgt worden und dieser seiner Liebe zuwider. Wenn Boris tot ift, so zeigt sich Romanow 25 und sammelt noch die Trümmer seiner Partei, beschützt den Anaben Reodor und die Axinia, seine Tochter, und macht, daß ihm die Bojaren ze. schwören. (Er könnte ihn auch ins Lager führen.) Damit dieser Versuch nicht lächerlich werde, indem das Glück des Demetrius fo fehr im Wachsen, muß 30 er durch das Motiv der Nechtlichkeit gehoben werden. Boris fürchtet das Ressentiment der Romanows und erwartet sich von ihnen nichts anders, als daß sie die Partei des Betrügers nehmen werden. Romanow ist aus seinem Exil oder Gefängnis entkommen und im Anzug gegen Moskau, 85 aber auftatt sich zum Beind zu schlagen, wie er könnte, oder nachher, wenn Boris tot ist, gar die Krone an sich zu reißen, bleibt er der auten Sache getreu. [Aus einem alteren Entwurf.]

metrius übergegangen, wenn er ankommt, oder sie trennt fich bei dieser Gelegenheit, und er kann nichts ausrichten. 3. In seiner Abwesenheit von Moskau wird das Volk in dieser Stadt zum Aufstand gegen Feodor 5 und Axinia gereizt, es stürmt den Palast und nimmt diese beiden Kinder des Boris gefangen. 4. Romanow, von der Armee und seinen eigenen Truppen verlassen, prostribiert und aufgespürt von Demetrius' Partei, kommt als ein Flüchtling nach Moskau in der Ab-10 sicht, die Axinia und den jungen Zar zu retten. 5. Indeffen ist der Einzug des Betriigers in Moskau geschehen, und Demetrius hat Axinia gesehen. Sie wird in den Kreml zu ihm gebracht, und er zeigt ihr Liebe, die sie verabscheut. 6. Romanows Versuche, Axinia zu 15 sehen oder doch für sie zu handeln. Er wird in eine Verschwörung gegen Demetrius gemischt. 7. Axinia fällt durch die Eifersucht der Marina. 8. Romanow wird durch eine wunderbare himmlische Gewalt getröstet und von der blutigen Unternehmung gegen Demetrius zurück-20 gehalten. (Entweder erscheint ihm der Geist der Axinia oder ein Seher, ein Exemit, ein heiliger Mann gießt Balsam in seine Bunde und eröffnet ihm die Zukunst.) Diese Szene erhebt über das Stück hinaus und beruhigt das Gemüt durch ein erhabenes Ahnen höherer Dinge.

Demetrius in Tula. Das Juteresse, welches Romanow und Axinia erregten, darf dem hohen Anteil an dem Demetrius nicht schaden; daher muß dieser, sobald er wieder erscheint, durch ein schönes und edles Betragen sich Gunst erwerben, der Eindruck der vorigen rührenden Szenen muß ausgelöscht werden.

Demetrius ist gütig wie die Sonne, und wer ihm naht, ersährt Beweise davon; keine Rachsucht, keine Raubsucht, kein Übermut. Und wie er den Untergang des Boris ersährt, zeigt er eine edle Kührung. "Er starb st eines Königs wert, aber mir nimmt er den Ruhm der Großmut." Demetrius verschmäht das knechtische Bezengen der Ruffen und spricht davon, daß er es abschaffen werde. In diesem schönen Zug liegt der Reim eines miglicklichen Betragens. Die Personen, die ihn umgeben, find barich und rauh und behandeln die Ruffen 5 mit Berachtung; er aber ift voll Huld und Gnade.

Bon bier aus fendet er zu feiner Mutter, und gur Marina. Man bringt ihm die Schlüffel der Städte und andre zarische Regalien, auch die zarische Kleidung. Moskau ist allein noch nicht unterwürfig gesinnt, weil 10 Romanow die gutgesinute Partei gestärkt hat und von der Armee aus die Freunde des Boris sich hinein= geworfen. Dieser Ausenthalt ist notwendig: 1. um den Einzug zu retardieren, 2. um diesen Einzug zu einer wichtigern Epoche zu machen.

In dieser Szene zu Tula steht er auf dem Gipfel des Glud's und der Bunft, alles scheint die erfreulichfte Wendung zu nehmen. Er verspricht Rukland einen gütigen Beherrscher. Diese Szenen haben etwas Beiches,

15

20

25

Schmelzendes.

Demetrius erfährt feine Beburt. Sest im Vollbesitz seiner Herrschaft und im festen Glauben an seine Rechtmäßigkeit, wenn er seine Mutter erwartet. tritt ihm der bisher verborgene Urheber des gangen Betrugs vor die Augen und enthüllt ihm seine Geburt.

Die ganze Zarwerdung des Demetrius gründet sich auf das Zeugnis eines Mannes, den man bis jetzt nie gesehen hat. Es ist eine Bekanntschaft aus feiner Rind= heit und frühesten Jugend; seit er sich von ihm getrennt, find 14 bis 15 Jahre verstrichen. Unter der Menge 30 von Menschen, die sich in Tula zum Demetrius drängen. erscheint endlich auch dieser und wird vom Demetrins erkannt. Freude des lettern über dies glückliche Wieder= fehen. Er schickt alle andre hinaus. Wie fie allein find, gesteht Demetrius mit dankbarem Bergen, daß er ihm 35 die gute Wendung seines Schicksals dauke.

X\*) erwidert, daß ihm Demetrius allerdings eine große Verbindlichkeit habe, und eine größere, als er selbst wisse.

Demetrins dringt in ihn, es ihm zu eröffnen, und

5 verspricht eine königliche Dankbarkeit.

Ein königlich Geschent, versetzt jener, sei wohl eine königliche Dankbarkeit wert.

Ja, er bekenne gern, seiner Sorgfalt allein danke

er seine Wiederherstellung.

Nicht bloß diefes, er danke ihm auch seine Schöpfung.

"Wie fo?"

10

15

"Ich gab dir, was du nie hattest. Wohl verdien' ich etwas um dich. Ich gab dir, was du nie hoffen durftest, was die Geburt dir nicht gibt."

"Wie?"

"Alle Welt, du hältst dich selbst für den Sohn Jwans. Du bift im Begriff, dir die Krone des Zars aufzufetzen. Du bist nicht Jwans Sohn! Die Geburt gibt dir kein Recht an diese Krone. Jwans Sohn ist im Grabe, er 20 wird dir feinen Namen nicht streitig — — —"

"Jch bin Jwans Sohn nicht? Weffen Sohn bin ich

denn? Hast nicht du felbst mir - - - "

"Ich habe dich dazu erschaffen, du bist's durch mich, und du follst es auch ferner bleiben. Höre, wie es 25 kam, und wenn du findest, daß du mir etwas schuldig seist, so -- -- "

"Ich bin nicht Dmitri, Jwans Sohn?"

"Höre mich an." (Nun erzählt er ihm die ganze Sache, und wie er mit ihm aus Uglitsch entflohen, den 30 Undank des Boris und seinen Einfall, sich an demfelben zu rächen — feine Vorkehrungen dazu — bis auf die Flucht des Grischka, und was darauf erfolgt\*\*). Er

<sup>\*)</sup> In einigen Personenlisten heißt er Utrepeia ober Otrepiew.

<sup>\*\*)</sup> Demetrius ist ein Sohn der Wärterin des wahren Demetrius und ein Spielkamerad des letztern. Als dieser 35 ermordet worden, muß sich der Mörder flüchten und verbergen und nimmt den jungen Dmitri mit sich. (Was hat

schließt damit, daß er nun seine wahre Geschichte wisse.) "Ich hätte dir's verschweigen können — vielleicht verschweigen sollen, aber du mußtest wissen, was du mir zu

danken haft, und -- -- "

Während X erzählt, geht die ungeheure Berändes tung im Demetrius vor, sein Stillschweigen ist furchtbar und von einem schreckhasten Ausdruck begleitet. Wenn Demetrius die ersten Bewegungen übermeistert hat, so gibt er der Klugheit Kaum und sorscht den X aus, um zu wissen, ob noch sonst jemand um dieses gesährliche 10 Geheimnis wisse.

X bernhigt ihn darüber; alle andern Mitwiffer

seien tot.

Es dars der Mord, den er an X verübt, nichts zu Prämeditiertes haben. Die Handlung ist zwar ein mo= 15 mentanes Aperçu der Notwendigkeit, aber zugleich auch ein Werk der höchsten But und Berzweislung und scheint durch eine Außerung des X augenblicklich veranlaßt zu werden. X fordert Dank und Lohn in dem Moment, wo Demetrius sich durch ihn ins höchste Unglück versetzt 20 sieht; dies bringt Demetrius' Indignation aufs Höchste.

X ist der Mörder des wahren Demetrins und er=

hält also hier seinen Lohn.

er mit diesem zu tun, daß er ihn mitnimmt?) Er ersährt aus seiner Flucht, daß Boris Godunow ihm, statt des ges hossten Lohns, den Tod bestimmt habe, um mit ihm sein Berbrechen ins Grab zu verschließen; und nun treibt ihn Rachsucht und Berzweislung, sich des Knaben gegen den Boris zu bedienen. Da er Berschiedenes, was dem Jaros witsch angehörte und was diesen kenntlich machen kann, aus seiner Flucht mitgenommen, so sieht er darin eine Möglichsteit, jenen sür diesen auszugeben. Auch unterstützt es sein Borgeben, daß der Leichnam des Demetrius unkenntlich, daß die Mutter nicht im stande war, genaue Beobachtungen anzustellen ze. Er kann also verbreiten, daß der Unrechte ges tötet, der wahre Zarowitsch aber gerettet worden.

Wemi Demetrius seine wahre Geburt ersahren und sich überzeugt hat, daß er nicht der wahre Demetrius ist (e3 ift unmittelbar vor einer Szene, wo er den Glauben an sich selbst nötiger hat als jemals), so verstummt er 5 erst und tut darauf einige kurze Fragen, hohl und kalt dann scheint er schuell seine Partei zu ergreifen, und teils in der But teils mit Absicht und Besonnenheit stößt er den Botschafter nieder, gerade wie dieser von der erwarteten Belohnung spricht — der Tod ist diese 10 Belohnung. "Du hast mir das Herz meines Lebens durchbohrt, du haft mir den Glauben an mich felbst ent= riffen — Fahr hin, Mut und Hoffnung. Fahrt hin, du frohe Zuversicht zu mir felbst! Freude! Bertrauen und Glaube! - In einer Lüge bin ich befangen, zerfallen 15 bin ich mit mir felbft! Ich bin ein Feind der Menfchen, ich und die Wahrheit sind geschieden auf ewig! - Bas? Soll ich das Bolk felbst aus seinem Frrtum reißen? Diese großen Bölker glauben an mich. — Soll ich sie ind Unglück, in die Anarchie stürzen, und ihnen den Glauben nehmen? Soll ich mich als Betrüger felbst entlarven?" Es ist ein Geheimnis, das er allein tragen muß. — "Vorwärts muß ich. Fest stehen muß ich, und doch kann ich's nicht mehr durch eigene innere Aberzeugung. Mord und Blut muß mich auf meinem Plat 25 erhalten. - Wie foll ich der Zarin entgegentreten? Wie foll ich in Moskau einziehen unter den Zurufungen des Volks mit dieser Lüge im Bergen?"

Wie man hineintritt, sieht man den Zar mit dem Dolch, und den Toten hingestreckt, und tritt mit Entsolch, und den Toten hingestreckt, und tritt mit Entsolch, und den Toten hingestreckt, und tritt mit Entsolch seinen zurück. Dieser Anblick unmittelbar vor seinem zarischen Sinzug ist sehr sinistrer Bedeutung. — Er ahnet alles, was man dabei denkt, und beantwortet es auch. Schon ist er der alte nicht mehr; ein tyrannischer Geist ist in ihn gesahren, aber er erscheint jetzt auch surchtbarer und mehr als Herrscher. Sein böses Gewissen zeigt sich gleich darin, daß er mehr exigiert, daß er despotischer handelt. Der finstre Argwohn läßt sich schon aus ihn nieder, er zweiselt an den andern, weil er nicht mehr

an fich felbst glaubt. Er gibt Befehle, das Bolf zu be-

horchen.

Urteile der Zurückbleibenden über diese plötsliche Beränderung. "Bie?" sagen sie, "hat der zarische Purpur so schnell sein Gemüt verwandelt? Ist es das neue Ge= 5 wand, das diesen neuen Sinn in ihn brachte? Der Geist des Basilides scheint in ihn gesahren." — Gerade jetzt, da dieses vorging, ist Demetrius auf dem höchsten Gipsel des Glücks, es ist ihm alles nach Bunsch gegangen, kein Widerstand ist mehr, alles glaubt an ihn und ist sür ihn 10 begeistert. Sinen desto aussallenderen Abstand macht sein gewalttätiges Betragen, da man ihn mild und heiter er= warten nuß.

Unmittelbar von da an geht er zu der Zusammen= kunft mit der Zarin, seiner vorgeblichen Mutter, deren 15 Annäherung man ihm meldet. Er gibt Besehle wegen der Art des Empsanges.

Marfa kommt mit Demetrins zusammen. Ein großes purpurnes Zelt ift aufgeschlagen, nach vorne geöffnet, nach der Tiese verschlossen, aber so, daß es mit 20 einem einzigen Zug kann in die Höhe gezogen werden. Marsa, jest wieder Maria, erwartet den Demetrius. Solztikow (oder irgend ein andrer) hat sie abgeholt, Olga ist mit ihr. Zarische Wachen, welche ein zurückhaltendes Schweigen beobachten, umgeben das Zelt, so daß ihr unz 25 heimlich zu Mut ist, dieser kriegerischen Anstalten wegen.

Sie spricht von der bevorstehenden Zusammenkunst mit mehr Zweisel und Furcht als Hossung, ihr Glaube an die Person des Demetrius ist fast ganz verschwunden, sie zittert diesem Moment entgegen, der ihre höchste 30 Glückseligkeit sein sollte. Olga redet ihr zu, selbst ohne Glauben. Auf der langen Reise hatten beide Zeit gehabt, die Kehrseite der Umstände zu betrachten, die erste Exaltation hatte dem Nachdenken Raum gemacht. Die sinistren Blicke und die bedenklichen Anstalten vermehren den 35

Zweisel. Man erweist ihr die Ehre einer Zarin, aber

ihr Muttergefühl findet keine Nahrung.

Indem sie sich bang erwartend auf die Extreme vorbereitet, erschallen die Trompeten, welches ihr Herz durch-5 dringt. — Man hört den Zar immer näher kommen au den Trommeln, sie zittert unschlüssig, ob sie ihm entgegen, ob sie ohnmächtig hinsinken soll. Endlich erscheint Soltikow, öffnet eilends dem eintretenden Zar das Zelt. Demetrins steht vor seiner vorgeblichen Mutter, allein.

Diefer Moment gehört zu den größten tragischen Situationen, und gehörig eingeleitet kann er die größte

Wirkung nicht verfehlen.

10

30

Der kleine Rest der Hoffnung in Marsas Herzen schwindet ganz beim Anblick des Demetrius. Ein Un=
15 bekanntes tritt zwischen beide, die Natur spricht nicht, sie sind ewig geschieden. Der erste Moment war ein Bersuch, sich zu nähern; Marsa ist die erste, die eine zurückgehende Bewegung macht; wie Demetrius dies erblickt, so bleibt er suspensus stehen, ein momentanes höchst bedentendes Schweigen ersolgt, welches Marsa mit dem Ausruf unterbricht: Ach, er ist es nicht!

Da Demetrins sich als Betrüger kennt, so würde er zu viel verlieren, wenn er die Gefühle der Natur erheucheln wollte. Wahrheit zwischen ihm und ihr kann ihn erheben; er beträgt sich würdig, wenn er sich als Fürst und Staatsmann beträgt, ohne sich als einen

Gaukler zu zeigen.

"Sagt dir das Herz nichts? Erkennst du dein Blut nicht in mir?"

Da sie fortfährt, zu schweigen, sagt er:

"Die Stimme der Natur ift heilig und frei, ich will sie weder zwingen noch erlügen. Hätte dein Herz bei meinem Anblick gesprochen, so hätte das meinige geantwortet; du würdest einen srommen, einen liebenden Sohn in mir gesunden haben. Das Notwendige wäre mit Neigung, mit Liebe, mit vollem Herzen, mit Junigkeit geschehn. Doch wenn du nicht als Mutter für mich fühlst, wenn du den Sohn nicht in mir sindest, so denk' als

Fürstin, sass dich als Königin und schicke dich mit kluger Wahl in das Rotwendige. Das Schicksal gab mich dir unerwartet ungehosst zum Sohn, nimm du mich an aus seiner Hand, als ein Geschenk des Himmels, denn ich bin's. Wär' ich dein Sohn auch nicht, der ich jetzt sicheine, so raub' ich deinem Sohne nichts; ich raubt' es deinem Feind, nicht deinem Sohn, dir aber geb' ich Großes.

"Ich habe dich gerächt an beinem Geind, dich und dein Blut, ich habe aus dem Elend, aus der Gruft, in der du lebendig begraben warft, dich gezogen und auf 10 den Kürstenftuhl zurückgeführt, — mir bist bu's schuldig, daß die alte Größe dich umschimmert, und daß du auf dem Grabe beines Feinds in Moskan einziehft. — Daß dein Geschick besestigt ift an meins, begreifst du schnell; du stehst mit mir, und mit mir gehst du unter. Ich brauche dir nicht mehreres zu sagen. Du weißt, was du zu tun hast. Die Bölker alle sehn auf uns — Ergreise flug, was du nicht laffen kannft. Sier ift keine Bahl, das fiehst du wohl ein. Ich bin nicht so weit her bis nach Moskan gedrungen, um hier die Früchte meiner 20 Siege zu verlieren, und du wirst mich nicht zwingen wollen, verzweiselnd um meine Erifteng zu kampfen. Mio schicke dich darein; ich tran' dir's zu, du werdest dich faffen und beine Partei als eine Kürstin nehmen. Bier ift nicht die Rede von den Gefühlen der Mutter, 25 der Angenblick dringt, tu, was er von dir fordert. Alles erwartet, die herzliche Begegnung der Mutter und des Sohns zu feben. Täufche nicht die allgemeine Erwartung.

"Ich hasse die Gaukelei, ich mag nicht mit den heiligen Gesühlen der Natur spielen und Gaukelwerk treiben. Was ich nicht empfinde, mag ich nicht zeigen; ich fühle aber wirklich eine Chrfurcht gegen dich, und dies Gefühl, das meine Knie vor dir beugt, es ist mein Ernst, es ist mein

wahr Gefühl — — — "

Marja. Was soll ich tun? O Himmel, in welche 35

neue, seltsame, verworrene Lage stürztest du mich!

Demetrius. Ergreise deine Partei, so ist deine Berlegenheit verschwunden. Laß deines Willens sreie

Handlung sein, was die Natur, das Blut dir versagt. Ich fordre keine Beuchelei, keine Lüge von dir, ich fordre wahre Gefühle. Scheine du nicht meine Mutter, fei es, umfaffe mich als deinen Sohn, lege dein Berg 5 an meins, wage bein Schickfal an meines. Wirf bas Bergangene von dir, lag es fahren; ergreif das Gegen= wärtige mit ganzem Herzen — Bin ich dein Sohn nicht, fo bin ich bein Bar; ich habe die Macht, ich habe das Glück. Glaub' deinen Angen, was du deinem Berzen 10 nicht glauben kannst. Ich will dich als Mutter behandeln. Du follst einen ehrerbietigen Sohn in mir feben. Bas willst du mehr? Der, welcher im Grabe liegt, ift Staub; er hat kein Berg, dich zu lieben, er hat kein Auge, dir zu lächeln; er gibt dir nichts, ich aber gab dir alles. 15 Wende dich zu dem Lebenden. Ich zerriß den tranrigen Nonnenschleier, der dich von der Welt getrennt. 2c.

Wie sie ansängt, in Tränen auszubrechen, findet er den Moment reif, sie der Welt zu zeigen. "O diese goldnen Tropsen sind mir willkommen. Laß sie sließen!

20 Zeige dich fo dem Bolk!"

"Was verlangst du von mir?"

"Erkenne mich an vor dem Bolk. E3 steht draußen, mit gespannter Erwartung. Folge mir zu ihm. Gib mir deinen Segen. Nenne mich deinen Sohn, und alles ist entzb schieden. Ich führe dich in den Kreml ein zu Moskan."

"Jich foll dich, der mir fremd ift, der — — — "

Am Schluß dieser Szene läßt er das Zelt sallen

und zeigt der Bersammlung seine Mutter.

Moskaus Abgefandte unterwerfen sich und werden so finster empsangen, unter soldatischem Apparat, mit gezückten Säbeln. Sie laden ihn nach Moskau ein; der Patriarch ist darunter, er entsetzt ihn seiner Würde. Ein Wink von ihm entscheidet über Tod und Leben. Kosakenshetman.

5 Einzug in Moskau. Die Hauptszene des Stücks in Rücksicht aus stoffartiges Interesse. Prospekt der Stadt Moskau; man blickt, sowie verwandelt wird, in ein un= erniehliches Gewühl von Säusern und Türmen in der Ferne hinaus; der halbe Prospektvorhang besteht aus der= gleichen, und einige Ruppeln schimmern von Goldblech. Näher und in den Coulissenstücken unterscheidet man 5 Bufchauer aus Fenftern und Dächern und Gerüften. Eine Schiffbrücke über die Moskwa kann vorkommen, wodurch der Zug dupliert wird. Da die Zuschauer in diefer Szene eine Rolle mitspielen, so kann ihnen auch mehr Raum gegeben werden.

Damit diese Szene nicht dem Krönungszug in der Jungfrau von Orleans begegne, muß sie sowohl ganz anders eingeleitet als auch ganz verschieden geführt und

10

disponiert werden.

Eingeleitet wird sie schicklich durch eine Gewalt= 15 tätigkeit an der Ramilie des Boris, durch ausgeschickte Rundschafter des Demetrius, kurz durch Einmischung des Düstern und des Schrecklichen in die öffentliche Freude. Mistrauen und Unglück umschweben das Ganze.

Anders disponiert wird fie durch das Anbringen 20 einer Brücke, eines Triumphbogens, durch die größre Gegenwart der Zuschauer und die Bevölkerung der Dächer und Tirme, durch den Aufzug felbst, wobei auch reich= geschmückte Pferde, der Zar felbst ift zu Pferd; auch muß ber Zug durch ein Ereignis unterbrochen werden. Alles 25 ift überhaupt mehr friegerisch und gleicht mehr dem Gin= zug eines Eroberers. Auch daß die Bolen und Rosafen. die eine ausländische feindliche Nation sind, den Zug anführen, ist charafteristisch.

Axinia, die sich zu den Füßen der Zarin Marsa vor 30 der Brutalität der Polen rettet. Hier kommt Demetrius zum erstenmal mit ihr zusammen\*).

<sup>\*)</sup> Er rettet selbst die Axinta aus den blutgierigen Händen der Kosaken oder des Bolks, und auch den Michailo Romanow kann er retten. — Axinia zeigt eine rührende Größe 35

## [Vierter Aufzug]

Demetrius als Zar im Kreml. Zwischen den Einzug in Moskau und die Ankunft der Marina tritt die Reigung zur Axinia, das Verhältnis des falschen Demetrius zu seiner vorgeblichen Mutter, Zuskys Besgebenheit und die anfangende Anzufriedenheit der Kussen mit ihrem neuen Herrn.

Demetrius ist Bar und gefällt den Ruffen nicht.

Er kann die Polen und Kosaken nicht in Ordnung halten, die ihm durch ihre Frechheit in der Meinung des Volks schaden. Er liebt die Axinia und möchte gern sein polnisches Engagement vergessen und brechen. Er vernachlässigt die alte Zarin. Er setzt ein Mißtrauen in alle, weil er sich selbst im Herzen einen Betrüger sindet. Daher ein ombrageuser höchst empfindlicher Stolz und launischer Despotismus. Er hat keinen Freund, keine treue Seele.

Das surchtbare Element trägt ihn nun selbst, er beserrscht es nicht, er wird von der Gewalt sremder Leidensschaften gesicht und ist jetzt gleichsam nur ein Mittel und eine Nebensache. Mehrere Actus der höchsten Gewalt kommen vor, die sehr ins Despotische sallen. Herrscher und Stlaven. Zar und Bojaren. Diak. Kynda. Strelzi. Margeret. Gebrauch von den zarischen Schätzen.

Mit ihm in Verhältnis kommen Odowalsky, Korela,

25 Soltikow, Zusky, Hiob, Axinia, Marfa.

Indem er auf Untrene gegen Marina sinnt, erscheint diese selbst in Moskau. Mit Hiob kann er über diese Frage sich erklären. Hiob sindet nichts leichter, er gibt

im Ungliick und gewinnt dadurch sein Herz. — Aber sie haßt ihn aufs hestigste als den Berderber ihrer Familie, und auch weil sie schon liebt. — Er hat ein doppeltes Interesse, sie zu gewinnen, weil er durch sie hosst sich auf dem Thron zu besestigen. Undankbarkeit gegen die Polen sicht ihn wenig an. Aber indem er diese Überlegungen anstellt, ist Marina schon unterwegs, und er verwünscht jezt diese Berbindung ebenso sehr, als er sie ansangs suchte. [Stizzenblatt.]

ihm eine hohe Vorstellung von seiner zarischen Sewalt, von seiner Machtvollkommenheit und seinem Willen. (Hob will nur die Polen los sein und hofft dann, desto

eh'r auch den Demetrius zu stürzen.)

Odowalsky ist aber attent auf alles, was vorgeht, 5 und nimmt die Borteile der Marina wahr. Er weiß zu machen, daß der Zar in der Gewalt der Polen bleibt, daß er diese nötig braucht, daß er sich nur durch sie ershält. Er entsernt, soviel möglich, alle Russen aus seiner Nähe; er beleidigt die Kussen in des Zars Namen; er 10 bekommt den Kreml in seine Hände. Die Insolenz der Polen ist so groß, daß man den Demetrius beinah ents

schuldigt, wenn er sie zu betrügen sucht.

Soltikow macht sich bittere Borwürse, daß er sein Baterland an den Demetrins verraten; er will aber nicht 15 31111 zweitenmale Verräter sein und ergreist ein andres Expediens. Da das Unglück einmal geschehen, so sucht er es wenigstens zu vermindern, er sucht die Macht der Polen zu schwächen. Soltikow wird dadurch interessant, daß er aus Loyauté und aus Abschen vor Verrat wider 20 sein Gesühl die einmal ergrissene Partei behauptet, wobei er auch umkommt. Er nimmt seinen Tod als Strase sür seinen Fehler an und bekennt es sterbend dem Desmetrins selbst.

Wenn Marina ankommt, so ist Demetrins mehr als 25
je in der Abhängigkeit von den Polen. 1. Er kann sich
auf die Russen ganz und gar nicht verlassen, vielmehr
hat er alle Ursache, ihnen zu mißtrauen. 2. Er kann
sich von den Polen nicht losmachen, die den Kremk,
seine Person, die Wassen, die Schätze in ihrer Gewalt
haben. 3. Großes Gefolg der Marina verstärkt die schon
mächtige Partei der Polen. 4. Von der Urinia kann er
freiwillig nichts erhalten, und mit der Marsa steht er
schlecht. 5. Es wird ihm keine Zeit zur Überlegung gegeben.

Man meldet die Ankunst der polnischen Brant. Er 25 unn ihr entgegen gehen.

Das Bolk von Moskau, besonders die Kausleute unterreden sich über die Staatsveränderung — Unzufriedenheit mit dem neuen Zar — Alagen über die Zurücksetzung der Russen und Anmaßung der Polen — Die 5 gewassnete Ankunst der polnischen Marina ein böses Angurium.

1. Die Stockrussen ärgern sich an dem liberaleren Betragen des Demetrius und an seinen ausländischen Sitten. Seine Popularität, Simplizität, Berschmähung des steisen Zeremoniells wird von dieser Partei getadelt.

2. Andre beschweren sich über verletzte Gebräuche. Instrumentalmusit und Jagdhunde in den Kirchen — Richtsgebrauch der Bäder — Unterlassung des Mittagschlass — Polnische Kleidertracht — Zurücksehung der Kussen bei Tasel.

3. Andre haben die Brutalität der Polen und Kosaten ersahren.

Es schleichen Zweisel umber an der Person des Demetrins, die sich aber auf lächerliche Dinge gründen.

Busky kommt zu den Migvergnügten und hetzt fie

20 noch mehr auf.

Diese Szene wird unterbrochen durch die brutale Dazwischenkunft der Polen, die sich in Moskau als Herren aufsühren. Man sieht, wie dem Zar die Herzen des Volks, ohne daß er daran schuld ist, entsremdet werden.

Romanow, unkenntlich und verkleidet, kommt nach Moskan, die Axinia suchend.

Demetrius mit der Marina. Falscher und kalter Empsang, den sie aber trefflich zu dissimulieren weiß. Sie besteht auf einer schnellen Bermählung. Wenn der Bar sort ist, gibt Marina die tödlichen Besehle und instruiert ihre Polen.

Rauschende Anstalten zu dem Feste.

Axinia auf der Maxina Geheiß getötet. Sie war nah daran, Zarin zu werden, und muß ins Grab wandern. Ihr schöner Tod. Sie fürchtete ein größeres übel, sie fürchtete zur Gemahlin des Betrügers gemacht zu werden. Mit Freuden nimmt sie den Giftbecher aus der Hand ihrer Feindin oder des von ihr Gesendeten.

Bringst du mir den Tod? O sei willkommen! Ich fürchtete, es sei die Zarenkrone!\*)

б

10

15

20

Demetrius mit zerrissenem Herzen muß der Marina zur Tranung solgen, die eine kalte Furie ist.

Insolenz der Polen gegen die Ruffen und gegen den

Bar felbft.

Verschwörung der Bojaren.

Romanow im Gefängnis. Er hat die Erscheinung von der Axinia und wird zum Thron berusen. Er soll ruhig das Schicksal reisen lassen und sich nicht mit Blut beslecken.

## [Fünfter Aufzug]\*\*)

Demetrius und Marina nach der Bermählung und Arönung. Marina schmeichelt ihm, sie gesteht ihm, daß sie ihn nicht für den Jwanowitsch hält und nie dafür gehalten. Dann läßt sie ihn allein. Er bleibt allein und sucht sich zu betäuben.

Demetrius und Kasimir. Demetrius wird so weit von seinem ersten Ansang verschlagen, daß dieser am Ende der Handlung serne hinter ihm liegt. Lodoiskas zarte Neigung sällt in jene Zeit, auch sein dunkler hoss-

\*\*) Schiller schwankte, ob er den Aufzug hier oder mit der Szene zwischen Marsa und Demetrius beginnen sollte.

<sup>\*)</sup> Axinia kommt wider Willen des sie liebenden Deme= 25 trius um durch die Eisersucht der Marina — dies ist eine rührende Zwischenszene. Schmerz des Romanow, welcher in Wut übergeht und ihn zur Gegenrevolution treibt. Diese blutige Szene ist eine Episode des Hochzeitsestes. Schmerz des Demetrius ist gleich heftig.

nungsreicher Zustand im Haus des Woiwoden weckt eine rührende Sehnsucht und eine schmerzliche Vergleichung. — Er frägt den Kasimir, Lodoiskas Bruder, nach jenem Jüngling, d. i. nach sich selbst, als ob er eine fremde Verson wäre; so unähnlich fühlt er sich sich selber, und so viel hat er indessen erlebt, daß jene Tage ihm nur noch im Dämmerschein zu liegen scheinen. — An diese süssen schmelzenden Erinnerungen knüpft sich hart und schneidend die surchtbare Gegenwart, die Gewalt ohne Liebe, die schwindligte Höhe ohne Ruhe, kurz seine volle Zarsmacht an, und die Grausamkeit packt schnell wieder seine geguälte Seele.

Ausbruch der Berschwörung. Man irrt sich ansfangs über die Ursache des Tumults. Flüchtige Polen, hereinstürzend, rusen: "Rettet euch!" Demetrius entspringt mit dem Degen. Berschworene stürzen herein, suchen ihn. Lodoiskas Bruder opsert sich für ihn allein aus, da alle übrigen nur aus ihre Rettung denken.

Marfa und Demetrius. Demetrius hat die Zarin vernachlässigt, und man kennt sie als einen nachtragenden, passionierten Charakter. Durch den Untergang des Boris ist ihre Nachsucht besriedigt, sie hat eigentlich kein Motiv mehr, um den Demetrius zu halten; das einzige, was noch wirken könnte, wäre entweder ein hohes Interesse des Chrgeizes, wenn sie durch Demetrius herrschen könnte, oder Dankbarkeit, wenn ihr dieser gut begegnet wäre. Er hat sie aber vernachlässigt (nicht beleidigt), und so ist er ihr gleichgültig; ja sie ist eh'r gekränkt, weil sie stolz ist, und das übrige wirkt nun ihr Stolz und hoher Sinn, der ihr nicht erlaubt, die Gefühle einer Mutter zu heucheln.

E3 wird angenommen, daß sie sich diese Nacht im Kreml befindet. (Ist sie beim Vermählungssest zugegen gewesen?) Die Szene versetzt sich in ihr Gemach, und sie ist im Gespräch mit einigen Kammersrauen, wenn Demetrius hereintritt — der Lärm des Aufruhrs hat sich

schon bis zu ihr verbreitet, und eben davon ift die Rede,

wenn der Zar erscheint.

Durch was sür Gründe kann er sie zu bewegen suchen, ihn anzuerkennen? Es müssen andere sein als die im vorhergehenden Akt, bei ihrer ersten Zusammenkunst; be= 6 sonders aber ist jetzt alles dringender, mächtiger, passio= nierter. Er sucht sie in Furcht zu setzen, in Furcht vor seiner Verzweislung und in Furcht vor den Russen, welche ihr den alten Vetrug nicht verzeihen würden. Sie müsse ihre erste Erklärung behaupten, oder sie sei ver= 10 loren. Er dars sich vor ihr demütigen, weil sie doch einmal den Charakter seiner Mutter trägt; aber auch in dieser Demut bleibt er surchtbar durch seine Verzweis= lung. Er hat eben nur Zeit, seine Aussorderungsgründe auszusprechen, da stürzen schon die Feinde ins Zimmer. 15 Marsa hat noch nicht Zeit gehabt, sich über ihren Ent= schluß zu erklären.

Demetrius dürste in dieser Szene ganz offen mit der Sprache herausgehen und der Marsa erzählen, wie er selbst getäuscht worden. Dadurch erwirbt er Mitleiden 20 und rekapituliert zugleich die Hauptmomente der Hand. Auch wird sich diese Szene dadurch desto mehr von

feiner erften, die er mit ihr gehabt, unterscheiden.

Demetrius. Die Rebellen. Demetrius bringt die wütenden Rebellen durch seine Majestät und Kühnheit 25 auf einige Augenblicke wirklich zum Schweigen. Ja er ist auf dem Punkt, sie zu entwassen, indem er ihnen die Polen preisgeben will. Wirklich ist es mehr ihr Haßgegen diese als gegen ihn, was sie zum Aufruhr brachte. Die Macht des Herrscheransehens, das Imposante, das in der Aussibung der höchsten Gewalt liegt, kommt hier zum Vorschein.

In den Borwürsen der Rebellen prädominiert der Unwille gegen die Polen, und dies benutzt Demetrius mit Besonnenheit, er affektiert, gemeine Sache mit seinen 35 Russen gegen jene zu machen. Strelzi und Kaussente machen den Rebellenhaufen. Einer von denselben gibt schon nach und tut eine solche Frage an Demetrius,

welche eine Komposition erwarten läßt.

Marfa darf jedoch in dieser Szene nicht zu müßig 5 stehen, oder die Szene müßte sehr kurz dauern. Des metrius kann sich auf sie berusen, er kann sie zur Bürgin seiner Versprechungen machen.

Demetrius wird getötet. Wenn Demetrius schon auf dem Punkt steht, die Rebellen herumzubringen, so dringt Zusky herein, den eine wütendere Schar begleitet.

Darunter find Popen.

Er sordert von der Zarin eine kategorische Erklärung und läßt sie das Kreuz darauf küssen, daß Demetrius ihr Sohn sei. Jetzt scheint sie sein Schickfal in ihrer Gewalt zu haben, alle sehen auf sie. Aber eben dieses Zutrauen zu ihrer Wahrhaftigkeit, dieses Pflichtmäßige, Keligiose macht es ihr unmöglich, gegen ihr Gewissen zu sprechen. Beide Teile reden ihr zu.

Demetring fagt, fie foll fich nicht fürchten, ihn zu

20 erkennen.

Zusky sagt, sie soll sich nicht sürchten, ihn zu verleugnen, man wisse wohl, daß sie ihn nur aus Aber-

redung oder Furcht anerkannt habe.

Während ihres Schweigens, welches schon allein 25 Zeugnis genug ist, steigt die Erwartung aufs höchste — Der Palast füllt sich zugleich immer mehr an, Wassen sind auf das Herz des Demetrius gerichtet.

Unftatt zu antworten, geht sie ab, oder wendet sich bloß ab, oder zieht ihre Hand zurück, welche Demetrius

30 festhielt.

35

Siner der Anwesenden bemerkt sehr richtig, daß ihr Stillschweigen ihn schon hinlänglich verurteile. Bäre sie seine Mutter, glaubte sie's nur möglich, daß sie's wäre, sie würde ihm gewiß ihre eigene Brust zum Schilde vorhalten.

Wenn sie sich abgewendet, so ruft einer: "Ha, Betrüger, sie schweigt, sie verwirft dich — Stirb, Betrüger!"

Alle. Berräter, stirb!

Marina rettet sich. Schluß des Stücks. Auch das Schicksal der Polen und besonders der Marina muß

entschieden werden.

Marina wird von den Russen verfolgt, aufgesucht und flüchtet sich auch zur Marfa, wo sie eben ankommt, 6 wenn Demetrius ermordet ift. Hinter ihr die wütenden Feinde, stürzt sie sich in das Zimmer der Marsa, wo sie eine andere Schar wütender Feinde findet. Zwischen diesen zwei Feuern befindet sie sich in der augenschein= lichsten Gefahr, aber ihr Mut verläßt sie nicht. Sie steht 10 keinen Augenblick an, dem Demetrius zu entjagen, und stellt sich, als wenn sie selbst aufs unglücklichste durch ihn getäuscht worden. Sie macht gleichsam gemeine Sache mit den Ruffen gegen ihn und sucht als ein un= glückliches Opfer dieses Betrugs Mitleiden zu erregen. 15 Sie erregt es zwar nicht, aber ein Lösegeld, das fie für ihr Leben verspricht, die Ausopferung ihrer Kostbarkeiten, die angedeutete Drohung polnischer Rache 2c. befäuftigen die Rebellen, welche durch den Mord des Demetrins schon überhaupt mehr abgekühlt sind. Zusky meint, es 20 fei mit einem Opfer genug, und befiehlt, das Blutbad zu endigen. Ihm ist jetzt darum zu tun, Ruflands Thron zu besteigen, welches er von ferne einleitet und die Aufrührer wegruft, um auf die neue Zarswahl zu denken. Die Insignien der Zargewalt, welche Demetring 25 befessen, bleiben in Zustys Sänden.

Wenn alles hinweg ist, so kann einer von der Menge zurückbleiben, welcher das zarische Siegel sich zu verschaffen gewußt hat oder zufällig dazu gelangt ist. Er erblickt in diesem Fund ein Mittel, die Person des De= 30 metrius zu spielen, und gründet diese Hossmung noch auf manche andere Umstände: 1. das Interesse der Polen, die bürgerlichen Unruhen in Rußland zu verlängern, 2. die Gesinnungen der Kosaken, 3. der Maugel eines gesetzmäßigen Prätendenten, 4. das Glück des ersten De= 35 metrius, 5. die Gesinnung der Marina, 6. die Schwiezrigkeit, den Tod des ersten Betrügers in der Folge zu

beweisen.

Dieser Monolog des zweiten Demetrius kann die Tragödie schließen, indem er in eine neue Reihe von Stürmen hineinblicken läßt und gleichsam das Alte von neuem beginnt. Der Mensch ist ein Kosak von verswegenem Mut, der schon vorher vorgekommen und sich zu einem kecken Abenteuer und zur Glücksritterschaft gesichickt angekündigt hat.

## Der ursprüngliche Erste Aufzug

(Szenen in Sambor.)

Schon als Schiller die ersten Grundlinien zu seinem Drama zog, saßte er als Ausgangspunkt der Handlung das Hervortreten des Helden aus dem Dunkel ins Auge. Mit sicherem Blick erkannte er sosort die bedeutsamen drama-

tischen Motive, die in der Borgeschichte lagen:

Demetrius im Haus des Woiwoden von Sendomir, sich selbst und den andern fremd, aber ein interessanter Jüngling, kommt in eine große Gesahr und wird als Zarowitsch erkannt, eben da er hingerichtet werden soll. Er liebt die schöne Marina, die Gesallen an ihm sindet auch in seinem niedrigen Stand und mit Begierde die Entdeckung seiner Geburt ergreist, um sich zur Zarin zu erheben.

Dramatisch am wichtigsten mußte ihm natürlich sein, in diesen Szenen dem Zuschauer aus unmittelbarste zu vergegenwärtigen, "wie Demetrius für den Zarowitsch erstannt wird, ohne selbst zu betrügen," dann aber überhaupt durch den tieseren Einblick in die Charakterentwicklung des Helden ihm die volle menschliche Teilnahme zu gewinnen. Der Zug zu dem Rühren den, der in seiner ganzen Dichtung so mächtig ist und auch da, wo er ihn — wie im "Wallenstein" — mit Bewußtsein bekämpst, immer wieder sich vorzbrängt, leitet zunächst sehr stark seine Aussalfung der Vorzgeschichte des Demetrius. "Das Rührende seiner Lage" wird geradezu das Stichwort sür die Dramatisierung.

Die Rührung kann gleich im Anfang erweckt werden (durch seinen höchst seltsamen Glückswechsel, wenn sich

etwas bei ihm findet, das seine hohe Geburt bezeugt), wenn er im niedrigen Lose eine hohe Natur zeigt und seine Neigungen sich über seinen Stand versteigen, wie die Liebe zur Marina, die Freigebigkeit, der ritterliche Mut.

11m dies Moment zu steigern, erfindet er dann eine Spisode mit bewußter Anlehnung an eine Licklingsszene der Odysse, die er auch in den "Barbeck" und "Das Schiff" zu verslechten gesucht hat:

Er wird geliebt von einem unschuldigen Mädchen, für die er verloren ist, wie sich sein Stand entbeckt.

Nausikaa.

Schiller kann der Verfuchung nicht widerstehen, diefe

Episode weiter auszusühren:

Eine Polin von niedrigem Stande liebt den Demetrins, den sie sür ihresgleichen hält. Seine entdeckte 10 Hoheit bringt ihre Neigung zum Schweigen, aber ihr Bild hat sich doch tief in seine Seele gedrückt. Nührend ist ihre Trennung, dem sie ist tugendhaft genug, ihm zu entsagen, sobald er nicht der Jhrige sein kann. Sie hat einen Bruder, der ihn begleitet, der ihm zur Seite 15 bleibt in allen Schicksalen, ihm auch zur Seite sällt. Um Ende seiner unglücklichen Lausbahn erinnert er sich mit Liebe der sansten Lodoiska, die allein ihn redlich geliebet.

Mit dem scharfen Sinn für die Komposition, der ihm eigen ist, versucht er sosort diese Episode in den Ausbau des

Aftes einzugliedern:

Die Liebe der Lodoiska zum Demetrins muß im ersten 20 Akt einigen Raum bekommen, weil sie ein schönes mensch= liches Verhältnis ist. Sie könnte den Akt auf eine rüh= rende Art mit einem Selbstgespräch schließen. — 1. Ihr Leiden um ihn, wenn er in Todesgesahr ist. 2. Er über= gibt ihr das Kleinod. 3. Sie bringt das Kleinod der 25 Marina. 4. Abschied von ihm, wenn er für sie verloren ist. 5. Sie sührt ihm ihren Bruder zn. 6. Wenn er sort ist.

Im Einklang mit dieser Szene lockte es ihn, das Bild des Selden in diesem Akte zunächst in lichten und zarten Farben zu untermalen. Er wollte ihn einführen "in einem unschuldigen,

schönen Zustand, als den liebenswürdigsten und herrlichsten Jüngling, der die Enade Gottes hat und der Meuschen", damit "das Tragische, daß ihn die Umstände zuletzt in Schuld und Verbrechen stürzen," nachher um so erschütternder wirke. Aber bald beginnt er in dieses Vild schärsere Schatten zu wersen. Es wird ihm klar:

Demetrins darf durchaus nichts Weiches noch Sentimentales haben, sondern ist eine unbändige wilde Natur, stolz, kühn und unabhängig: das Blut Jwan Wasilo-witsch' verkündet sich in seinen Adern. Alles, was nach Anechtschaft schmeckt, ist ihm ganz unerträglich, aber freiwillig und aus Zuneigung tut er alles. Im Haus des Woiwoden will er von niemand abhängen als von dem Herrn, und auch von diesem nicht stlavisch, sondern aus Liebe. Er fragt den Woiwoden, was er denn sei in seinem Hause.

So ergab sich dem Dichter die Notwendigkeit, seinen

Belden in wechselnder Beleuchtung zu zeigen:

Der junge Ruffe im Haus des Woiwoden ist der Gegenstand, mit dem das Stück anfängt. Ein Teil hat über ihn zu klagen, ein andrer verteidigt ihn. Seine Kühnheit, sein Verstand, sein hoher Sinn kommen zur Sprache — aber seine Kühnheit erscheint als Keckheit, sein Hochsinn als Übermut, als umgreisendes Wesen. — Man droht ihm mit Schlägen; hier sährt er aus.

Aber je komplizierter das Charakterproblem sich bereits für den ersten Akt gestaltete, um so umständlicher mußte auch die Exposition werden. Und doch drängte in dem ohnehin so handlungsreichen Stücke alles zu einem möglichst raschen dramatischen Gange. Bei keinem Teil des Dramas hat daher Schiller so mühsam mit dem Stosse gerungen wie hier. Immer aus neue hat er die Folge der Szenen entworsen, immer aus neue die wichtigsten durchkomponiert. Als er dann die Prosassize der Neichstagsszene entwars, ging diese als die machtvollste Erössnungsszene des ganzen Dramasseiner Phantasie auf. Wie immer prüste er den kühnen Gedanken sosort nüchtern mit dem künstlerischen Berstande:

Borteile. 1. Das Stück wird einfacher und kürzer.

2. Personen werden erspart. 3. Eine glänzende Exposition wird gewonnen. — Nachteile. 1. Die bonne

foi des Demetrius läßt sich schwerer erweisen, aber doch erweisen. 2. Die Beweise lassen sich weniger führen. 3. Marina verliert von ihrem Einfluß. 4. Lodoiska und ihr Bruder fallen gang weg, die doch fehr interessieren. 5. Demetring' Katastrophe interessiert weniger, wenn er 6

nicht vorher im Privatstand gesehen worden.

Aber er ließ sich nicht mehr irre machen. Bei der Ausarbeitung der Reichstagsfzene konnte er seine Kraft erproben. dem Helden sosort die leidenschaftliche Teilnahme der Auschauer zu gewinnen und seinen Glauben an seine Echt= heit auch zu dem ihrigen zu machen. Und der Fortgang der Arbeit mußte ihm immer deutlicher zum Bewuftfein bringen, wie wenig zu der weiten historischen Perspektive des ganzen Dramas die Enge der Vorgeschichte paßte, in der mit der belle passion das Rührende so stark überwog. Diefer erste Aft hätte den anderen gegenüber doch immer nur wie ein Vorspiel gewirkt.

Besondere Schwierigkeiten hat ihm der Anfang gemacht. Sein lebendiger Instinkt für rasches dramatisches Leben drängte ihn dazu, den Akt sogleich mit der Ermordung des Palatinus von Lublin (im Drama B. 161 ist dafür der Kaftellan von Lemberg gefetzt), des Freiers der Marina, durch den ruffischen Flüchtling Grischka — unter diesem Namen lebt Demetrius in Sambor — zu beginnen: also mit einer Tat, die den Helden zunächst in die tiesste Berzweislung ftürzen, dann aber den Anlaß geben foll zu seiner Entdeckung als Zarowitsch. Aber saft stets, wenn Schiller ein Aktschema mit dieser Szene eröffnet hat, steigt ihm sofort wieder das Bedenken auf: Demetrins dürfe nicht unvorbereitet eingeführt werden, jedenfalls der Kampf mit dem Palatinus nicht unvermittelt einsetzen. So hat er in den Stiggen auf zwei Vorstufen zu jener Szene aufzusteigen gesucht.

Der Schauplatz ift der Garten des Woiwoden.

diesem Garten ist Kunft und Pracht zu feben."

Marina und ihre Schwestern eröffnen die Handlung. Sie ift die Braut des Palatinus, die Schwestern haben Männer. Grischka drängt sich zu der Marina, wenn sie im Garten ift mit ihren Schwestern. Er rechtfertigt fich 10 gegen die Vorwürfe, die ihm gemacht werden, drückt fich

geistvoll und rührend über seine Lage aus und zeigt ein leidenschaftliches Wesen. Sie behandelt ihn mit Güte, er ist ganz Hingebung und Dévouement. Wenn er weg ist, tadeln sie ihre Schwestern, daß sie den Russen so günstig und den Palatinus so geringschätzig behandelt. Hier spricht sie ihre Gesinnung aus.

Lodoiska kommt angstvoll und spricht davon, daß der Palatinus und Grischka die Degen gezogen. Judem sie sprechen, kommen beide, der Palatinus verfolgend, Grischka sich bloß verteidigend. Palatinus fällt tödlich verwundet. Das Hausgesinde des Woiwoden umsteht ihn. Woiwode

mit seinen Töchtern. Grischka wird abgeführt.

Dann stellte er mit Rücksicht auf die stärkere dramatische Wirkung beide Stufen um und führte sie dementsprechend etwas anders aus:

Grischka und der Palatinus von Lublin. Letzterer verbietet mit stolzem Ton dem Grischka, sich jemals wieder in seinem Weg zu zeigen. Er schilt die Kühnheit des jungen Menschen, seine Augen bis zu der Braut des Palatinus und der Tochter des Woiwoden zu erheben\*). Judem er ihm seine Nichtigkeit in Erinnerung bringt und mit zürnender Berachtung ihm die Geschichte seines Lebens, und daß er nur von der Gnade des Woiwoden lebe, vorhält, exponiert er das Nötige vom Stück, und Grischka zeigt bei seinen Antworten die edle Hoheit seines Charafters. Zuletzt geht der Palatinus zu unserträglichen Beleidigungen über und reizt dadurch den Erischka auß äußerste. Es kommt dahin, daß sich letzterer mit dem Degen gegen ihn verteidigt, und der Palatinus fällt tödlich verwundet.

In dem Augenblick entsteht ein Zusammenlauf um die Streitenden; der Koch des Woiwoden, der Kastellan, so seine Tochter, die Stallknechte, der Gärtner 2c. sammeln sich um sie her. Grischka erkennt verzweiflungsvoll das ganze Anglück seiner Lage. Indem ein Teil ihm zur

<sup>\*)</sup> Wer ist der Kühne, der es wagen darf, Zu meiner Braut die Augen zu erheben? [Aus einer anderen Skizze.]

Flucht verhelfen will, eilt der andre, die Tat weiter zu verklinden. Grischka steht wie gelähmt und erwartet sein

Berhängnis.

Das Handgesinde des Woiwoden, aus lauter pol= nischem Adel bestehend, beklagt ihn, aber erklärt ihn auch 5 für unrettbar verloren und zeigt bei dieser Gelegenheit

feine hohe Meinung von sich felbst.

Die drei Töchter des Woiwoben treten auf und gleich darauf der Woiwod selbst, der nach vernommenem Borgang den Grischka einzukerkern besiehlt. Marina ist gleich= 10 gültig über den Tod ihres Verlobten und spricht für den Wörder. Ihre Schwestern tadeln sie deshalb. Sie ver= birgt nicht ihre Gunst sür den Grischka. Der Woiwod beschließt, Gericht zu halten, und beordert dazu die Edeln als Beisitzer.

"Bas ist das für ein Glück, das ihr mir nennt?"
sagt Marina zu ihren Schwestern. "Bas wächst mir Neues und Erfreuliches zu, wenn ich vom Haus des Boiwoden, meines Baters, in das Haus des Palatins ziehe? Berändere ich mich im geringsten? Habe ich Ursache, mich auf den solgenden Tag zu srenen, wenn

er mir mehr nicht als das Heute bringt?

O unschmackhastes — — — Leben! Lohnt sich's der Müh', zu hoffen und zu streben?

Die Liebe oder Größe muß es sein!

Sonst alles andre ist mir gleich gemein."

In einer anderen Stizze follte unmittelbar nach der Tat mit dem übrigen Hausgesinde auch Lodoiska herbeiseilen und ihren "schmerzlichen Anteil an dem Unglück des Jünglings, den sie heimlich liebt," äußern. Dann sollte nach seiner Absührung sie ihn im Gefängnis aussuchen: "er übergibt ihr das Kleinod und sendet sie mit einer Botschaft ab."

25

Noch als Schiller das Szenar des ganzen Dramas entwarf, ließ er die Frage nach dem Anfang des Aktes offen. In dem ausgearbeiteten Szenar setzte er aber sogleich mit der Ermordung ein. Ich verbinde diese Szenen hier wieder mit dem Szenar und einzelnen Skizzenblättern. Grifdska (vor dem Toten).

Was hab' ich getau — Entsetliches Schicksal! (Es tommen mehrere vom Sausgesinde, der Noch, der Gärtner, die Stallfnechte.)

Gärtner (draußen).

Hieher! Hieher! Da hört' ich Degen klirren! Bringt sie außeinander —

Stallknichte (hereinstürzend).

Must den Herrn, den gnäd'gen Herrn, daß er uns belse, sie anseinander zu bringen —

Andre.

Ha! Was ift das?

Body.

Der Palatinus tot in seinem Blut!

Gärtner.

Omitri mit bloßem Schwert! Unglücklicher! Ihr habt ihn getötet!

Andre (eilen herein).

10 Was gibt's? Was ist geschehen?

Alle.

Der Palatinus tot! ermordet! Unglücklicher, Ihr seid verloren!

Kody.

Den Cidam unsers Herrn? Cinen Starosten des Königreichs! Ihr seid ein verlorner Mensch!

Grischka.

15 Fit's meine Schuld? Er war der Angreiser, nicht ich; ich verteidigte mich, und er rannt' in meinen Degen!

Gerechtigkeit und Gesetz ist auf meiner Seite.

Koch.

Genug, Ihr zogt gegen ihn, Ihr, ein Ausländer, ein — — gegen einen Polen, einen Starosten!

Tür Euch ist kein Gesetz, Ihr seid ein Fremdling! Euch ist nicht zu helsen! Ihr müßt sterben! Der — der einen polnischen Edeln ermordet, nuß sterben. Ihr seid kein Edelmann wie wir! Ihr gehört nur zum Bolk!

Gärtner.

Unglücklicher Mensch! Was habt Ihr getan!

Kody.

Warum seid Ihr nicht gestohen und warft Euer Schwert nicht weg? Wir hätten Euch entweichen lassen! Jetzt ist's zu spät. Da kommt der gnäd'ge Herr! Es ist zu spät.

Woiwode. Marina. Lodoista.

Woiwode.

Mas?

Woiwode.

Welche blutige Tat! Unglücklicher, was hast du getan? Lodoiska.

Marina.

Der Unglückselige!

Roch.

Wir hörten heft'gen Streit und Degen klirren — Wir eilten her, fie zu trennen — Doch schon war's geschehn. 10 Wir sanden den Palatinus tot in seinem Blut und jenen mit dem blut'gen Degen vor ihm stehen!

Lodoiska (zu Marina).

O Fräulein! Rettet ihn! Thr vermögt's! Thr könnt alles! Maxina.

Vermag ich's?

Der Woiwode befiehlt, den Demetrius ins Gefängnis 15

Demetrius im Begriff, nach dem Gefängnis zu gehen, hat eine Szene mit der Lodoiska und vertraut ihr sein Kleinod, indem er sich schon als einen Toten betrachtet.

Vornehme Flüchtlinge aus Moskan melden sich bei 20 dem Woiwoden. Anrze Introduktionsszene ohne den Woiwoden. [Skizzenblatt.] Afanassei.

Ja, edler Herr, wir kommen, Euch um das Gaftrecht anzustehen. Der Woiwode von Kiew hat uns an Euch gewiesen, als an den, welcher sein Haus gern den Bersolgten öffnet. Wir sprechen Eure fürstliche Gasts freundlichkeit an, denn wir sind Flüchtlinge, die kein Baterland mehr haben.

Woiwode.

Seid willkommen, edle Knäsen! Mein Haus steht euch offen. Wir sühren mit Moskau auf eine edle Art Krieg. Im Felde wollen wir hart zusammenstoßen, aber 10 zu Hause uns freundlich begegnen.

Afanaffei.

Wir haben das Baterland und alles, was russisch ist, hinter und gelassen und sind nichts weiter als Kinder der Fortuna. Die Welt ist unsre große Mutter, denn das Land ist uns verschlossen, das und das Leben gab.

Woiwode.

15 Jch beklage euch, aber der wackre Mann findet überall eine Heimat. Aber was vertrieb euch aus enrer Heimat?

Afanaffei.

Jeder Rechtschaffne muß flüchtig werden, wo ein finstrer Tyrann waltet.

Woiwode.

20 Ihr fliehet die Versolgung eures Zars?

Afanassei.

Knum sind wir seiner Blutbegier entrunnen.

Woiwode.

So grausam waltet dieser Zar? Man rühmt In allen Landen seine Fürstentugend.

Afanassei.

Er schont das Bolf und fturzt die edeln Säufer.

Woiwode.

25 Und treibt zu solchem Frevel ihn die Furcht?

Setan — — -

Afanassei. Mit Mord muß herrschen, wer den Thron geraubt. Woiwode. Das zarische Geschlecht war ausgegangen, er raubte niemanden das Seine. Afanassei. Er hatte dafür gesorgt, daß der Thron unbeerbt war. Sein Werk ist's, daß — — — — — 6 Woiwode. Wie? Großfürst Feodor hatte keinen Sohn! Afanassei. Aber er hatte einen Bruder. Woiwode. Den jungen Prinzen meint Ihr, der zu Uglitsch früh in einer Reuersbrunft umgekommen. Afanassei. Und diese Keuersbrunst erregte Boris. 10 Woiwode. So sprach der Haf, weil ihm der Zufall nutte. Afanallei. Die ganze Welt ist davon überzeugt. Woiwode. Doch wählten alle Stimmen ihn zum Zar. Afanaffei. Beil er dem Bolk die Stimmen abgestohlen. Woiwode. Afanassei. Chen dieser Prinz Demetrius, den er zu Uglitsch dem Tode 15 Woiwode. Run, vor diesem kann er sicher fein, und wenn es sein Berbrechen war, so bedeckt es nun das Grab. Afanaffei. Das Grab bedeckt es nicht! Es hat sich auf

## Woiwode.

Wie?

Afanassei.

Ein Gerücht durchläuft das ganze moskowitische Land, daß dieser Prinz dem Fener entgangen sei, daß er lebe, — — — — — — — — — —

Woiwode.

Was sagt Jhr? Wer wird an solch ein Märchen glanben!

Afanassei.

Das Volk fängt an, daran zu glauben, und das Zittern des Tyrannen bestätigt diesen Glauben.

Poiwode.

Nun wahrlich, wenn er zittert, so ist es vor dem Slauben des Bolks und nicht vor de — — — — —

Afanaffei.

Wie ihm auch sei! Er läßt im ganzen Reich die strengsten Nachsorschungen tun.

Woiwode.

So muß sein hoher Geist sehr gesallen sein, daß er, der so männlich und mutig sich

Den Weg gebrochen bis zum Thron hinauf, Jetzt einem leeren Schattenbild erbebet! — Das Urteil, seh' ich, irrt sich in der Kerne,

Dieser Zar Boris wird geachtet und gefürchtet von seinen Nachbarn. Wir Polen hielten nicht für ratsam, ihn

anzugreisen, und dennoch wankt Im Junern seine Macht, es wankt ihm selbst Das Herz in seiner Brust. Dem Schein ist nicht zu traun, Die Außenseite täuscht, die Meinung lügt — Doch seid willkommen, edler Knäs.

25 Was ich befitze, biete ich Euch an.

— Was bringft du?

Marina (mit dem Aleinod in der Hand). Betrachtet diese Kostbarkeit, mein Bater!

Woiwode.

Mein Rind, wie kam der Schatz in deine Sand?

Marina.

Grischka hat es bei sich geführt und der Lodoiska zum Bermächtnis gegeben.

Woiwode.

Grischka! Wie kam er zu dieser Kostbarkeit? Sehet, Herr, ist es nicht ein fürstliches Kleinod?

Afanaffei.

Ha? Was ist das? Lebt er bei Euch, dem dieses zuge= 5 hört? Wer ist dieser Mensch?

Woiwode.

Ihr betretet

10

24

Mein Schloß zu einer unglücksel'gen Stunde! Ein edler Jüngling eurer Nation, Den ich als Flüchtling pflegt' und lieb gewann, Soll sterben wegen Blutschuld — — —

Afanaffei.

Er war's, der dieses Kostbare entwendet?

Woiwode.

Nein, keiner Niedrigkeit möcht' ich ihn zeihen, Sein ganz Berbrechen ist sein böses Schicksal!

Afanassei.

Werist der Jüngling? Sprecht! Wes Stamms und Namens? 15

Woiwode.

Er ist namenlos zu uns gekommen.

Marina.

Doch wahrlich, ist er edel nicht geboren, So war's ein großer Mißgriff der Natur, Die ihm das große Herz — — —

Afanassei.

Wie kam er zu dem königlichen Aleinod? Zum Schatz gehört es unfers großen Zars Jwan, mit feinem Namen ist's bezeichnet.

Marina.

Er trag' es bei sich schon seit — — — Es sei als heilig Pfand ihm anempfohlen.

Afanaffei. Seit wann ift e3, daß er sein Land verließ? Marina. Ein Jahr ift's nun, daß er bei uns erschien! Afanallei. So lang' ift's, daß die Sage fich verbreitet - O fprecht, in welchem Alter kann er fein? Marina. 5 Nicht — — -Afanassei. O kann ich d — — — Wo kam er her? Woiwode. Aus einem Aloster sagt man ihn entsprungen. Afanassei. Aus einem Kloster — Und dieses Kloster nennt sich? Woiwode. 10 Entsprang er — -Afanassei. Diefes Kloster? Marina. Afanallei. Wär' es möglich? Allmächt'ge Vorsicht! Woiwode. Worüber staunt Ihr? Afanassei. Herr, wollt Ihr erlauben, 15. Daß ich den Jüngling febe, ihn befrage? Marina. Rommt! Rommt! Woiwode. Was fetzt Euch also in Erstaunen? Afanaffei. Bald werdet Ihr es teilen! Führt mich hin! 7

Wie sie weggehen, dringt Lodoiska herein, höchst ungestuldig, zu ersahren, was das Kleinod bedeute. Sie hält das Fräulein auf. "Wo geht Ihr hin? Was ist zu hossen?"— "Laß mich!"— "Ist Hossenung? Redet! Ihr seid bewegt, und Eure Blicke strahlen. Ist Hossenung für den Unglückstunden?"— "Nicht unglückstelig mehr. Das Schicksal des Kussen sängt an, sich außerordeutlich zu wenden."— "Was? Wie?"— "Laß mich— ich muß dem Bater solgen!"—

Lodoiska (sinkt zur Erde, betend). O wär' es möglich! Heilige Mutter Gottes! [Stizze und Szenar.]

10

Demetrius (im Gefängnis).

So hältst du meiner Hoffnung Wort, o Schicksal! Mit vollen Segeln lief ich in das Meer Des Lebens, unermeglich lag's vor mir, Es dehnte allgewaltig sich die Bruft, Als wollte sie ein Ewiges umfassen -15 Und also schmählich muß ich untergehn, Dhue daß ich mein Dasein au etwas Grokes gesetzt hatte. Das hatten die Gestirne nicht gemeint. Die aus der Heimat dunkel mächtig dich geführt, Daß du im Ausland elend folltest enden! 20 Was hilft die Klage? Gib dich in dein Schickfal! Du tapfres Berg, gib nicht der Teigheit Raum! Ihr Lippen, schließt euch! scheide Mit Anstand von dem Licht der Sonnen -Ich bin der erste nicht noch einzige unter der Sonnen, 25 Der aufgehört hat, eh' er noch begonnen. Berichließ' in deinem Bufen schweigend deine großen Träume, Die großen Strebungen deiner Seele, Ru groß für dein gemeines Geschick! Geh schweigend unter und trage zu den Toten 30 Dein unentdecktes, unbegriffnes Berg. Bezwinge männlich den gerechten Schmerg! Es ist nicht mehr Zeit dazu im Leben! Wächter.

Bereitet Euch! Man kommt!

Griftka (fich zusammenraffend).

Es ift geschehn! Schließt euch, ihr Lippen, stolzes Herz, verbirg, Berschließe schweigend deine kühnen Träume, Zu kühn für dein gemeines — — Geschick, 5 Veh schweigend unter!

Boiwode. Afanaffei. Timofei. Marina. Woiwade (zum Schließer).

Entfesselt ihn!

(Er wird entfeffelt.)

Grischka.

D Herr, nicht Euer Auge

Richtet mich, nur — — — — —

Afanaffei.

Welche edle Gestalt! Welcher kühne Blick!

Woiwode.

Grischka, vergeßt Ener Unglück jetzt auf einen Augenblick und antwortet auf meine Fragen.

Grischka.

Keine Borwürfe, Herr! Ich bin gefaßt, zu sterben, Doch Eures Zornes Worte trag' ich nicht.

Woiwode.

Dies Demantfreuz, wie kam's in Enre Hand?

Grischka.

Was fragt Jhr das? Sin Leben, das gleich geendigt sein wird, ift keines Aufschlusses mehr wert.

Woiwode.

Ich beschwör' Guch, redet!

Grischka.

Ich weiß mich keiner Zeit zu erinnern, wo ich es nicht besaß. Es ift so alt als mein Bewußtsein.

Woiwode.

20 Wie? Man hat Euch auch nie einen Ausschluß darüber gegeben?

Grischka.

Man lehrte mich, es heilig zu bewahren, es zu verbergen bis zum Augenblick der Not, weil mein Geschick daran hänge. Afanassei.

Sat man Euch nie einen Wink gegeben?

Grifdika.

Aber hier ift ein heiliges Buch, ein Pfalter, den der Archimandrit mir gab und heilig zu verwahren — -Es find griechische Worte hineingeschrieben, die vielleicht einen Aufschluß enthalten. Ich verstehe die Sprache nicht. 5

Afanallei.

D geschwind, gebt her das Buch! Ich verstehe sie vielleicht. Grifdika.

Hier ift das Buch.

Afanaffei.

Es ift Griechisch!

Er liest es, indem alle mit gespannter Rengier an feinem Mund, feinen Bliden hangen. - Der Ruffe, wie 10 er gelesen, wirst sich vor ihm nieder. Demetrius erstaunt über diefe Handlung. Er hört sich als Zarowitsch begrüßt, die andern rusen es nach, Marina hat einen triumphie= renden Blick, Lodoiskas Bewegung ift unaussprechlich.

Endlich erwacht Demetring aus einem langen Er= 15 stannen, und es ist, als ob eine Binde von seinen Augen fiele. Alles Dunkle in seinem Leben erhält ihm auf einmal Licht und Bedeutung. Die frühften Gindrücke kommen zurück, er erinnert sich des Brandes, der Flucht. er erinnert sich einzelner Worte, die für ihn bedeutung 3= 20 los waren und jetzt einen Sinn erhalten, ja er erinnert sich, daß er wirklich schon des Bafilides Sohn genannt worden und es damals für eine Neckerei gehalten. Rurz. alles wird ihm klar, und das Zutreffen der körperlichen Zeichen läßt keinen Zweifel übrig.

Und mit bewundernswürdiger Leichtigkeit findet er sich in diesen außerordentlichen Glückswechsel; er ift fo schnell und so ganz Fürst, als ob er es immer gewesen. Sein erstes Gefühl ist für Maxina, deren er sich nun auf einmal würdig und mehr als gleich fühlt. Sie er= 30 widert seine leidenschaftliche Erklärung mit aufmuntern= den Worten, aber zugleich verrät fie ihren Chrgeiz, indem

25

sie ihn an die Behauptung seiner Geburtsrechte erinnert. Das Wesentliche, woran er in diesem Augenblick selbst nicht gedacht hat, beschäftigt sie sogleich und ist ihr erster Gedanke. [Stizzenblatt.]

Sie verweist ihn auf das Politische. Er müsse sein 5 Erbreich erobern. Dazu ermuntern ihn die Russen. Er sühlt sich machtlos. Russen zeigen ihm die Mittel in Rusland, Marina gibt Hoffnung zu polnischer Hilse und zunächst von ihrem Bater.

Demetrins erinnert den Woiwoden, daß er noch sein Gesangner sei; dieser antwortet ihm, daß er hier Herr und Fürst sei. Er bittet zuerst um Wassen. Der Woiwode

gibt ihm feinen Degen.

Unterdessen hat sich das Gerücht dieser außerordentlichen Begebenheit im ganzen Schlosse verbreitet, und die Sausgenossen wollen den neu entdeckten Zarowitsch sehen. Demetrins erfüllt ihr Verlangen und geht hinaus zu ihnen. In der Zwischenzeit bearbeitet Marina nehst den Russen ihren Vater, daß er alles an den Demetrins wage. — Jetzt zum erstenmal ist die Rede von dem polnischen Reichstag, auf welchem diese Sache könne zur Sprache gebracht werden.

Jutermezzo. Eine Trinkstube. Die Edelleute des Woiwoden erwählen einen Landboten auf den bevorftehenden Reichstag. Eigenschaften der Kandidaten: eine starke Stimme und Unverschämtheit empsehlen besonders ihren Mann. Auch Bestechungen sallen vor. Nun kommt die Nachricht von dem nen aufgesundenen Zar. Fröhliche Aussicht auf Krieg mit Rußland, den alle gern sehn. Nationalseindschaft und Motive, die sich daraus beziehen. Man trinkt sich Moskowiter zu. Krieg ein weiter Spielzraum sur Abenteurer und Glücksritter. Siner darunter versetzt seine Bauern und sein Landgut sur Pferd und Küstung. Die Polen sreuen sich, den Kussen einen Zar zu geben. Was sie sich alles sur tolle Hossmungen machen aus die Generosität des Demetrius, wieviel Geld und

Gut sie aus Moskan schleppen wollen. Sie verkaufen die Haut des Baren, eh' fie ihn haben. Es wird gleich hier über die Magen gelogen und hinzugesetzt, um die Berson des Demetrius außer Zweifel zu fetzen.

Maxing hat ihre Hand mit bei dieser Versammlung 5

und besticht die Edelleute.

Diese Szene verkettet sich dadurch mit der vorher= gehenden, daß die letztere mit Erwähnung des Reichs=

tages geschlossen und sie selbst damit anfängt.

In der kurzen Zwischenzeit, welche verstreicht, ebe 10 der Edelmann mit der Nachricht von Demetrins' Er= kennung in die Trinkstube kommt, kann vielerlei als geschehen supponiert werden. Demetrius kann schon Schritte getan haben. Schon spricht der Edelmann von einer Berbindung des Zarowitsch mit seinem Fräulein n. dgl., 15 so daß man völlig au fait ift, wenn nachher Demetrins mit dem Woiwoden den Vertrag wirklich abschließt\*).

\*) [Am Rande:] 1. Maxina hat schon bisher gehandelt und den ganzen Reichstag geleitet durch ihren unruhigen Intrigengeist und ihre rastlose Chriucht.

20

25

30

Ihre Mittel find Gefprächigkeit, Dienstfertigkeit, Rotetterie, Popularitat, Gefchente, Schmeichelei, Pfaffen: sie leitet ihren Bater, ihre Schwäger, den Ergbischof, die Landboten. - Sie trinkt, wenn's not tut, mit

den luftigen Volen.

2. Marina denkt auch auf das Kommende, sie gibt ihren Anhängern Instruktionen, wie sie es 1) mit Anwerbung von Freunden, 2) mit Bekriegung der Feinde, 3) mit dem Demetrius selbst halten follen. Sie will indessen in Polen fortintrigieren, Geld schaffen, Bölker anwerben.

3. Marina übt auch wirklich auf der Szene einiges von denen Praktiken, die sie außerhalb vornahm. Sie handelt mit einigen Parteigängern um Solbaten, fie bürgt einem andern für seine Schulden, einem dritten verschafft sie eine Stelle, einem vierten schenkt fie Pferde, Sunde oder Kalken, 35 einem fünsten - -

Alle zusammen haben eine begeisterte Anhänglichkeit an fie; davon zieht sie Nuten, indem fie ihren Schleier zerreißt und unter die Edelleute verteilt. Es find auch lüderliche

Bertrag mit dem Woiwoden. Berfpruch mit ber Marina. Demetrius ift jett schon fürstlich gefleidet und hat seinen ganzen vorigen Zustand hinter sich geworfen. Der Antrag auf dem Reichstag ist beschlossen, 5 die Fürsten sind reisesertig, dahin abzugehen. Noch vor= her wird auf einer Landkarte das Reich verteilt und vermeffen. Die Karte ift koloffal; es werden Fluffe, Städte, Distrikte genannt. Demetrius schwört auf das Kruzifig. Woiwod gibt feine und seiner Tochter Hand zusammen. 10 Demetrius nennt sie jett schon seine Zarin. (Sollte Diese Szene nicht schicklicher nach dem Reichstag folgen?)

Demetrius zeigt bei dieser Gelegenheit schöne Rennt= niffe und noch mehr eine königliche Gefinnung. Er will dem Reich nichts vergeben und zeigt fich darüber fo zäh, 16 als wenn er schon im Besitz davon wäre. Doch ist zu verhüten, daß diese Austeilung eines Reichs, welches erft erobert werden foll, nicht ins Lächerliche falle. Dieses verhütet der ernste Charakter des Helden, der von Leicht=

finn und Dünkel gleich frei ift.

20

Marina zeigt sich in dieser und in der vorigen Szene als eine hellsehende politische Intrigantin und entwickelt dabei ihre grenzenlose Herrschbegierde. Sie führt sich wirklich schon als eine Zarin auf und läßt es gleich ihre Schwestern fühlen. Sie ift der Liebling ihres 25 Baters, den sie ganglich beherrscht; auch über den Reichstag herricht sie und weiß die ganze Unternehmung zu beseelen. Sie verschlingt in Gedanken schon das nn= ermefliche Rufland. Dem Demetrius | gibt fie einen Rundschafter an die Seite, wenn er abgeht. (Oder fie 30 kann noch einmal auf dem Reichstag erscheinen und fich dort von dem Demetrius beurlauben, wenn er zur Armee aufbricht. NB. Bas durch Marina geschehen kann, muß nicht durch andre geschehen; der möglichst größte Anteil

Die Art, wie fie ihrem Bater schmeichelt und ihn zu allem zu bringen weiß.

Kerle unter denen, welchen sie schmeichelt; sie sührt mit 35 diesen eine eigene Sprache.

an der Unternehmung muß ihr gegeben werden, und das Politische gewinnt an Juteresse durch die weibliche Hand.) Ihr Charakter wird gleich so gestellt, daß man sie nach etwas Hohem streben sieht, über ihre nächsten Erwarztungen hinweg; daher wird die Peripetie des Demetriuß 5 mit Hestigkeit von ihr ergrissen, es ist gerade ein Gegenzstand, wie sie ihn brancht; jetzt ist sie in ihrem Clemente. Sie nimmt die ganze Sache so auf, daß man sieht, es sei ihr nicht darum zu tun, daß Demetriuß der wahre Zarowitsch sei, wenn er nur dasür gelten kann. Sie ist 10 also früher besriedigt, als billig ist.

Alle dem Demetrius mitgegebene Polen sind ihre Kreaturen, man sieht dies noch kurz vor dem Ausbruch, wo sie eine Szene mit ihnen hat. Wenn sie die Polen, die sie dem Demetrius mitgibt, harangiert hat, so reißt 15 sie ihren Schleier mitten durch und verteilt ihn unter sie, zum Gedächtnis und Erinnerer. Nachher treten ihre Schwestern hinzu und sinden sie in der stolzesten Auss

wallung und Agitation.

Demetrius

20

25

30

(allein, heftig auf und ab gehend, mit den Beichen freudigen Erstannens). Wie aus der Erde niederm Dust erhoben Kühlt sich das Herz auf einmal mir beweat. Wie anders bilden meine Wünsche sich! — In diesen Mauern nicht mehr such' ich Rast. Hingus ins Weite will der Ginn gebieten: Bift du derselbe, der du ehmals warst? Der des Gebieters Stimme kaum vernahm, Der nur zu Anechten, selbst ein Anecht noch, sprach? Und jetzt schon sühl' ich die Gewalt der Krone Mit ihren Bünschen, Hoffnungen den Scheitel Umflechten; ist's der Wille doch allein, Der freie, der nur eine Macht erkennt, Die höher noch als er, in Wolfen thronend, Berschmettern oder nen erschaffen kann, Die alles in dem Menschen bildend wirkt.

Ihr alle, die den Flüchtling einst gepflegt, Ihm Schutz verliehn und ihm das Joch erleichtert Des harten Dienstes, ench gehöret Dank.

(Hatt die Karte des russischen Reichs ausgerollt vor sich.) Wenn nun, statt in den engen Kreiß gebannet, Wo Zwietracht, niedrige Begierden walten, Auf zwei Weltteilen meine Füße ruhn, Europa, Asien mir untertänig, Was wird alsdann des Herzens Reigung wollen? Werd' ich auch Glück zu jenen Bölkern senden? Gewaltig nicht, mit übermüt'ger Krast Den Zepter schwingen, den mir Gott gegeben? (Sinnt lange nach. Lodoiska tritt ein, mit Zeichen des Staunens und Gesühls.)

Jest erst erkenn' ich, was die Götter sind.
Im niedren Leben, wo ein gleiches Band
Die Hiscleistenden vereinet, wo ein gleiches Schicksal
Auch gleiche Leiden, gleiche Freuden bringt,
Wie anders schienen die Gestalten mir!
Bewahre Menschlichkeit in mir und Liebe
Zum Menschen, hohe Macht, die mich gelenkt!
Lodoiska.

Demetrius!

10

15

20

25

30

Demetrins.

Wer rust? Bist du's, die auß Dem Traume mich erweckt? Soll ich von dir Des Tages fünst'ge Arbeit noch vernehmen? Ja, da wir einst, Gefährten gleicher Müh, Wit heiterm Mut uns selbst der Anechtschaft Fesseln Erleichterten, in deiner sansten Seele, ——— wo ich gern Ergebung sand Ju unabänderliches Schicksal, leg' ich Jetzt meine kühnsten Hossnungen auch nieder. Ich werde Herrscher sein, dem Volk gebieten, Das staunend nach dem Mächtigen sich wendet.— Doch meiner eignen Krast will ich verdanken Andriska.

Du denkst nur, was du sein wirst,

Nicht was du bist, mir warst; in jenen Zeiten! Du gehst, um eine Krone zu erkämpsen?

Demetrius.

Erfämpfen will ich sie, und dann -

Lodoiska (mit steigender Bewegung).

Und dann? -

10

15

20

25

Demetrius.

Mit Ruhm und Sieg besitzen, was mir ward.

Lodoiska.

Wird nicht dies Herz noch andre Wünsche hegen?

Demetrius.

Nein keinen andern, glaube mir. Das Süfeste, Wonach ich streben mochte, ist erreicht.

Lodoiska.

Und wirst du nichts nach einem Herzen fragen?

Demetrius.

Schon fühl' ich, da des Ruhmes Glanz mich lockt, Von feinen Bünschen souft mich festgehalten. Macht braucht kein Herz; der Wille nur allein Spricht in den Handlungen das Leben aus.

Lodoiska.

D möchten stets dir andre Wünsche schweigen! Doch glaub', dem alles schön gelingt in seinem Leben, Für den hat bald der Weltkreis nicht mehr Raum. Besitze nur, und bald wirst du entbehren.

Demetrius.

Entbehren? weim in meiner Seele Tiesen Rein Wunsch entstehet, den die Macht verbietet? Die Krone ift Geliebte, Freund und Bruder. Wo nur der Wille frei, da ist dem Herzen Rein Glück verfagt, denn felbst das Berg lernt schweigen. Im freudigen Gewühl des Lebens, wenn Die Kraft mit Kraft sich bandigt, ift nur Glück.

Lodoiska.

So suche dieses Slück und wende Von mir den Blick, der ehmals mich erariffen — (Balt inne mit Schamhaftigfeit.)

Demetrius.

Ergriffen? wie? war ich dir teuer einst? (Tritt mit fteigender Bewegung näher.) Doch Rampf gebietet das Geschick mir nun, Mit Waffen und mit widerspenstigen. Gemütern foll ich fortan den Rampf bestehn 5 Um meine Freiheit; Freiheit foll ich erwerben, Doch nicht andern geben, sonft ist's der Herrscher nicht, Es ift die Meinung, die gebietet, und Ich will Gebieter sein im strengsten Ginn. Richt dieser Glanz des Himmels in den Augen 10 Soll fortan felbst der Sonne Bild verdunkeln, Die ich in ungemehnen Räumen suchen will! Leb' wohl, du schönes Mädchen, lebe wohl! Wenn einst du Fordrungen machst an das Geschick, So benke, daß bein treuer Freund ich sei. — (Bleibt lang' in tiesen Gedanken verloren, und erst bei den leisten Worten von Lodoiskas Rede icheint er zu sich zu kommen.)

Lodoiska

(sieht ihn stannend an, und in einiger Entsernung von ihm beginnt sie für sich zu sprechen).

16 Bas foll ich fagen? Soll ich ihm entdecken, Was dieses Herzens stille Wünsche sprechen? Gin Mädchen frei bekennen, daß fie liebt? Wenn in des Lebens vorgeschriebnem Kreise Sich langsam ruhig jeder Tag bewegt, 20 Und jegliches für fich die Pflichten übt, Die das Geschick zur Lösung ihm gegeben, Da darf auch aus der eng beschriebnen Bahn Das Herz die stillen Wünsche nicht erheben, Und Mädchen, Jüngling, die die Sitte trennte, 25 Der Sitte solgend, das Gefühl auch bänd'gen; Doch wenn das Unerwartete geschieht, Wenn plötzlich aus dem Kreis des fleinen Lebens Gin einz'ger tritt, und allen er gebietet -Soll nicht im hohen Schwung, ber ihn ergriffen, 30 Das Herz der Freundin freier auch sich heben?

Das Herz der Freundin freier auch sich heben? Bekennen ihm im Glück, warum im Unglück Es schweigend zärtlich nur die Sorgen teilte? — Du träumest immer noch, geliebter Freund, Erblickest die kaiserliche Krone, den Lorbeer, Der mit Blut gezeichnet sie umflicht. — Du häusest Ruhm auf Ruhm in deinem Sinn; Doch nicht durch Blut bezeichnet lacht des Lebens Weg. — 5 Das treue Herz allein kann Glück noch sordern, Der Kämps' und Siege Lohn ist Keue nur.

Demetrius.

Nein, glaube mir, erst muß in tausend Kämpsen Das Glück in mir den stolzen Liebling zeigen, Eh' ich die Wünsche meines Herzens sage.

Lodoiska.

10

15

20

25

30

Doch eine Bitte, Herr, gewähre mir!
Sie sei mir Trost in meinen bangen Sorgen,
Die nun sür dich, mit jedem Tag erwachend,
Mir schmerzlicher sich in die Seele prägen.
Ein Bruder blieb mir, dem ich treu verbunden;
Auch ihn treibt ener stolzer Männersinn
Hinaus ins rege Leben — laß ihn dir
Empsohlen sein, laß ihn dir nahe bleiben.
So wähn' ich selbst mich weniger von dir entsernt,
Und nur im Wahn noch soll ich künstig leben! —
Dem eignen Glücke fern, doch tren soll meine Brust
Bergangne Frenden nur allein bewahren.

Demetrius.

Es sei! Ich werde tun, was ich vermag; Des Bruders Glück sei auch ein Zeichen Der holden Schwester, der ich gern gedeuke, Daß daukbar ich der frühen Zeit, der zarten Sorge, Die mir die dunkeln Tage schön verklärt. — Leb' wohl! —

(Er will heftig auf fie losgeben, faßt fich und tritt talt gurud.)

Lodoiska.

Leb' wohl! Leb' wohl! O diese Tranertöne, Sie werden stets im wunden Herzen widerhallen! Wie wird mir? meiner Angen Licht erbleicht! (Sie sintt ermattet auf den Sessel, der Vorhang sällt.) Warbeck



Am 20. August 1799 — während er den zweiten Aft der "Maria Stuart" abschloß — meldet Schiller an Goethe: "Ich bin dieser Tage auf die Spur einer neuen möglichen Tragödie geraten, die zwar erst noch ganz zu erfinden ist, aber, wie mir dünft, aus diesem Stoff ersunden werden kann. Unter der Regierung Heinrichs VII. in England stand ein Betrüger, Warbed, auf, der sich für einen der Prinzen Eduards IV. ausgab, welche Richard III. im Tower hatte ermorden lassen. Er wußte scheinbare Gründe anzusühren, wie er gerettet worden, sand eine Partei, die ihn anerkannte und auf den Thron setzen wollte; eine Prinzessin desselben Hauses Dork, aus dem Eduard abstammte und welche Heinrich VII. Händel erregen wollte, wußte und unterstützte den Betrug, sie war es vorzüglich, welche den Warbeck auf die Bühne gestellt hatte. Nachdem er als Fürst an ihrem Hof in Burgund gelebt und seine Rolle eine Zeitlang gespielt hatte, manguierte die Unternehmung, er wurde überwunden, ent= larvt und hingerichtet. — Run ist zwar von der Geschichte felbst so gut als gar nichts zu brauchen, aber die Situation im ganzen ift fehr fruchtbar, und die beiden Figuren des Betrügers und der Herzogin von Jork können zur Grundlage einer tragischen Handlung dienen, welche mit völliger Freiheit erfunden werden müßte. Überhaupt glaube ich, daß man wohltun würde, immer nur die allgemeine Situation, die Zeit und die Personen aus der Geschichte zu nehmen und alles übrige poetisch frei zu erfinden, wodurch eine mittlere Gattung von Stoffen entstünde, welche die Vorteile des historischen Dramas mit dem erdichteten vereinigte. — Was die Behandlung des erwähnten Stoffs betrifft, so müßte man, deucht mir, das Gegenteil von dem tun, was der Komödiendichter daraus machen würde. Dieser würde burch den Kontrast des Betrügers mit seiner großen Rolle

und seine Inkompetenz zu derselben das Lächerliche hervorbringen. In der Tragödie müßte er als zu seiner Kolle geboren erscheinen, und er müßte sie sich so sehr zu eigen machen, daß mit denen, die ihn zu ihrem Werkzeug gebrauchen und als ihr Geschöps behandeln wollten, interessante Kämpse entstünden. Es müßte ganz so aussehen, daß der Betrug ihm nur den Platz angewiesen, zu dem die Natur selbst ihn bestimmt hatte. Die Katastrophe müßte durch seine Anhänger und Beschützer, nicht durch seine Feinde, und durch Liebeshändel, Eisersucht und dergleichen herbeigesührt werden."

Die Stellung, die Schiller hier der historischen Überlieserung gegenüber einnimmt, überrascht. Wenn er in seinen früheren Dramen auch felbstverständlich im einzelnen sich nicht ängstlich an fie gebunden, sondern die Charaftere und Gzenen seinen künstlerischen Absichten gemäß gestaltet hatte, so war er doch in den äußeren Tatsachen seinen Quellen mochten sie trüb oder lauter sein, darauf kommt es hier nicht an — gesolgt; nur in der Theaterbearbeitung des "Riesco" (vgl. Bd. 16, S. 44) hatte er gewagt, den Ausgang des Belden gewaltsam zu ändern. Der befremdende Gedanke. die Geschichte Warbecks in freiester poetischer Weise, wesentlich romanhaft, zu dramatisieren, erklärt sich daraus, daß er ihm in einer Nouvelle historique entgegentrat: Perkin. faux duc d'York, sous Henri VII. roi d'Angleterre, par le Sieur La Paix de Lizancour, Paris 1732. Hier war Warbed zu einem natürlichen Sohn Eduards IV. gemacht, dessen Anerkennung nur der frühe Tod des Baters vereitelt hatte. Durch seine Familienähnlichkeit mit den Porks erregt er die Aufmerksamkeit der Herzogin von Burgund. Sie zwingt ihn in die Rolle des Prätendenten hinein; sein Ehrgeiz und der Gedanke an seine Abstammung, später auch die Liebe zur Pringeffin von Huntlen bewegen ihn, fie weiterzuspielen. Nach schwerem Gewissenskampse nimmt er die Hand der letzteren an; um sur sie die Krone zu erringen, unternimmt er den Krieg gegen Beinrich; um fie, als fie gefangen wird, zu befreien, verläßt er das Heer vor der Entscheidungsschlacht; in der eigenen Gesangenschaft und der Verurteilung zum Tode sieht er die gerechte Sühne sür seine Schuld gegen die Geliebte. — Wie willfürlich der Erzähler mit den Tatsachen geschaltet hatte, mußte Schiller ein Blick in die engslische Geschichte, die er gerade damals für die "Maria Stuart" studierte, lehren; hier konnte er auch den Hauptnamen sinden, den er in dem Briese an Goethe gebraucht, bei La Paix heißt Warbeck stets nur Perkin (= Peterkin). Er hatte im Juli sür die Exposition Napin de Thoyras, Geschichte von England (deutsch von Baumgarten), herangezogen, um "sich das engslische Lokal und Wesen immer lebhast vor der Imagination zu erhalten"; wahrscheinlich griff er daher auch jetzt zu ihm.

Zunächst folgte Schiller nur seiner alten Neigung, "wenn er in der Mitte eines Studes war, in gewissen Stunden an ein neues zu denken". Erst das Jahr 1801 follte den Entwurf zur Reise bringen. Er hatte im April die "Jungfrau von Orleans" vollendet. Auch hier hatte er einen historischen Stoff mit voller poetischer Freiheit behandelt; allerdings war dieser von vornherein in das Zwielicht der Legende gestellt, und die sumbolische Bedeutung, die Schiller hineinlegte, erhob ihn vollends über die Wirklichkeit. Aber immerhin, von der "romantischen Tragödie" war der Übergang zu dem romanhaften "Warbeck" leicht. So faßte er jetzt diefen Plan ins Auge, obwohl anderseits die im idealisierenden Stil der Antike ausgeführten Szenen der "Jungfrau" ihm "große Luft machten, sich nunmehr" — mit den "Feindlichen Brüdern' — "in der einsachen Tragödie nach der strengsten griechischen Form zu versuchen". Als er am 13. Mai an Körner über seine Plane berichtete, hatte der "Warbed" "sich der Form noch nicht unterwersen wollen", wenn auch "das Punctum saliens gefunden war". Die Schwierigkeit lag für ihn darin, daß "der Beld des Stoffs ein Betrüger" war, und er "auch nicht den kleinsten Knoten im Moralischen zurücklaffen" mochte. Er scheint damals bereits die Handlung auf die äußeren und inneren Konflikte des Prätendenten, die sich aus seinem Berhältnis zur Berzogin ergaben, beschränkt zu haben: "Aus der Geschichte selbst nehme ich nichts als dieses Kaktum" — daß Warbed "sich sür den getöteten Herzog von Pork ausgab und gegen Heinrich VII. von England als Schillers Werke. VIII.

Gegenkönig auftrat" - "und die Person der Herzogin von Burgund, einer Prinzeffin von Pork, welche diefe Komödie spielte." Roch nennt er das Drama eine Tragodie, aber dieser Abschnitt in der Geschichte des Helden lag weit ab von der tragischen Katastrophe, und jenes Streben des Dichters, "auch nicht den kleinsten Anoten im Moralischen zurückzulassen", mußte ihn mit Notwendigkeit auf eine innerliche, verföhnende Lösung sühren. Schon einen Monat später ift die Entwicklung des dramatischen Planes zum Abschluß gediehen; am 28. Juni kann er Goethe melden: "Das Schauiviel" - fo nennt er es jett - "fängt an, fich zu organi= sieren, und in acht Tagen denke ich an die Ausführung zu gehen; der Plan ift einfach, die Handlung rasch, und ich darf nicht besorgen, ins Breite getrieben zu werden." Aber der Verfuch der Ausarbeitung scheint ihm das Problematische des Stoffes aufs neue zum Bewuftfein gebracht zu haben. Nach Berlauf der angegebenen Zeit wendet er sich der "Gräfin von Klandern" zu, einem Schausviel, das ihn ganz in die phantastische Welt der Ritterromane führte. Wenn er in diesen Entwurf Gestalten und Namen aus dem "Warbed" verpflanzte, so bedeutete dies wohl einen augenblidlichen völligen Verzicht auf die Vollendung des letzteren. Dennoch griff er Ende September wieder auf ihn zurück. Er war am 17. in Leipzig Zeuge der begeisterten Aufnahme feiner "Jungfrau von Orleans" gewefen, hatte dann am 21. in Weimar die "Maria Stuart" durch die Berliner Schauspielerin Unzelmann spielen sehen. War er sich dadurch der Bühnenwirkung diefer Dramen wieder aufs lebendigste bewußt geworden, so hatte er anderseits beobachten können, wie auf anderen Bühnen als auf der Weimarer alles zur Natürlichkeit drängte und wie das Publikum wesentlich an "dem affektionierten Interesse des Stoffs" Gefallen fand. "Bei meinem Warbeck", bekennt er Körner am 5. Oftober, "geht es mir hierin noch gang leidlich, und ich werde es mit der Kunst nicht zu verderben brauchen, um die Neigung zu befriedigen. Aber je schärfer ich diefes Stud ins Gesicht sasse, desto mehr häufen sich die Schwieriakeiten. obgleich auch das Interesse daran wächst." So tief ging die Wirkung der letzten theatralischen Eindrücke, daß er damals sogar daran dachte, das Drama in Prosa auszuführen, "wenn anders er diefelbe Liebe, welche er für seine Arbeit not= wendig haben muffe, damit vereinigen könne". Schon nach vierzehn Tagen war er in seiner Wahl wieder schwankend geworden, und als dann Krankheit die "freie produktive Tätiafeit" hemmte, wandte er sich der Bearbeitung der "Turandot" zu. Erst Anfang 1802 nahm er den "Barbeck" wieder auf; ein Zeichen des neu erwachten Anteresses ift u. a. der Wunfch. die Novelle des La Baix selbst zu besitzen. Aber schon im Rebruar wurde er durch den damals zuerst austauchenden Tell-Blan wieder abgelenkt. Noch zweimal, nach Bollendung der "Braut von Messina" im Frühjahr 1803 und, mährend er die lette Hand an den "Tell" legte, im Februar 1804 kehrte er zu dem "Warbeck" zurück, um ihn endlich gegen den "Demetrius", in dem er einen ähnlichen Konflitt mit ganz anderer Tiefe der Tragik und Weite des hiftorischen Hintergrundes entwideln konnte, zurudzustellen. Freilich als die schwere Erkrankung im Sommer 1804 ihn gezwungen hatte, mit seinen Kräften vorsichtig zu rechnen, erwog er, ob er nicht lieber den älteren, schon weit gediehenen, ein= facheren und leichteren Plan ausführen folle. Im Oktober vergegenwärtigte er sich noch einmal die Hauptrollen des "Warbeck", indem er neben den Weimarer Schauspielern auch die Berliner, deren Spiel er im Mai kennen gelernt hatte, dazu fich vermerkte. Und ehe er die endgültige Entscheidung traf, stellte er am Anfang des ausführlichen Szenars des "Demetrius" noch einmal das Pro und Contra aeaenüber:

Kür das Stück spricht: Gegen das Stück läßt sich ansühren:

- 1. Daß es eine Staatsaktion 1. Die Größe des Borwurfs
- 2. Daß es abenteuerlich und 2. Das Interesse der Hauptunglaublich ift.
- ländisch ift.
- und des Ziels.
- person.
- 3. Das es fremd und aus= 3. Biele glanzende drama= tische Situationen.

ftrenung der Personen schadet dem Interesse.

fang, daß es kanm zu es spielt.

übersehen.

exekutieren auf den Thea= tern.

Absicht auf Zeit und Ort.

Gegen Warbeck:

- niert.
- 2. Margareta hat keine 2. Glücklicher Ausgang. Bunft und bedeutet doch viel.
- 3. Stoff hat Univahrschein= 3. Einfache Handlung und liches und schwer zu Mo- mäßig Versonen. tivierendes.
- 4. Lücken im Plan.

4. Die Menge und Ber= 4. Beziehung auf Rufland.

- 5. Die Größe und der Um= 5. Der nene Boden, auf dem
- 6. Die Schwierigkeit, es zu 6. Daß das meiste daran ichon ersunden ist.
- 7. Die Unregelmäßigkeit in 7. Daß es ganz handlung ist.
- 8. Die Größe der Arbeit. 8. Daß es viel für die Angen hat.

Kür Warbeck:

- 1. Betrug als Basis repug= 1. Juteresse der Haupt= person. Debütrolle.

  - 4. Dramatische Situationen.
- 5. Kein rechter Schluß. 5. Fertiger Plan u. Szenen. 6. Keine rechte Handlung. 6. Popularität des Stoffes.

Vor dem Szenar (vgl. S. 149) hatte Schiller ein bereits genau nach dem Range abgestuftes Personenverzeichnis ent= worfen.

Margareta von York, Herzogin von Burgund.

Adelaide, Prinzeffin von Bretagne.

Erich, Pring von Gotland.

Warbed, vorgeblicher Bergog Richard von Port. Simnel, vorgeblicher Pring Eduard von Clarence.

Eduard Plantagenet, der wirkliche Bring von Clarence.

Graf Hereford, ansgewanderter englischer Bord.

Seine fünf Göhne.

Sir Billiam Stanlen, Botichafter Beinrichs VII. von England. Graf Rilbare -

Belmont, Bifchof von Dpern.

Sir Richard Blunt, Abgefandter bes falfchen Couards. Bürger von Brüffel. Sofdiener der Margareta. Mörder.

Von dem ersten Aufzug ist der größte Teil in Versen ausgesichtt, denen freilich noch die letzte Feile sehlt; andere Stücke sind wenigstens dialogisch in Prosa ausgearbeitet; die Lücken lassen sich aus den Stizzen ergänzen. In die Charaftere der Hauptpersonen gewährt freilich gerade bei diesem Drama die Exposition noch keinen genügenden Sindlick. Warbeck verhält sich wesentlich passiv, und die Stelle, wo er lebendiger hervortreten sollte, hat Schiller nur in stüchtigen Andentungen behandelt. Die Herzogin spielt hier eine vor der Sisentlichseit angenommene Rolle, und die lange Erzählung von Warbecks Vorgeschichte hat wenig persönliche Accente. Ich schiller an verschiedenen Stellen von beiden entworsen hatte.

### 1. Warbeck.

Serzog Richard von York ein Gegenstand der Neugier, der Erwartung, der Rührung, der Neigung. Zweisel über seine Person, welche aber ausangs weniger Gewicht haben. Ein liebenswürdiger und mitleidenswürdiger Sürst, die Freude des Volks, die Hossmung einer Partei, ein geliebter Nesse, der wiedergesundene, wunderbar ershaltene. Kurz, das Hauptinteresse ruht jetzt noch auf der Maske, welche durch sich selbst interessiert. Hier kann die Täuschung so weit gehen als möglich, und weiter sogar, als die Betrügerei zu gestatten scheinen möchte; denn jetzt schon nus die Katastrophe vorbereitet werden.

Der Dichter selbst muß augenblicklich den Warbeck vergessen und bloß an den Herzog von York deuken. Es muß so außsehen, als wenn man ein ganz andres Thema versolgt, als wenn in dem ganzen Stück wirklich von nichts anderm als dem wahren York und von einem Versuche zur Wiederherstellung desselben in England die Rede sein sollte. Dies Thema hat sür sich selbst viel Kührendes und könnte einen tragischen Stoff abgeben.

Dieses dauert bis zum Ende des [ersten] Akts, wo der Zuschauer wegen der wahren Beschaffenheit und Bewandtnis anfangen darf in Unruhe zu kommen. Sobald es ausgemacht ist, das dieser York nur eine Maske, so entsteht die Neugier, wer dahinter stecken möchte; das

20

Interesse verändert bloß den Gegenstand und Inhalt,

aber es kann dem Grade nach sogar steigen.

Warbecks wohltätiger Einfluß auf die Herzogin exponiert sich gleich in den ersten Szenen, und die Liebe, mit der die Brüsseler von ihm erzählen, trägt nicht wenig dazu bei, ihm die englischen Flüchtlinge geneigt zu machen. Auch dient dieses Préambule dazu, den Glanben au seine Person bei dem Zuschauer zu verstärken und nachher, wenn er wirklich erscheint, die Freude zu rechtsertigen, womit er von dem Volk empsangen wird. Er muß wirklich das Entzücken aller Zuschauer sein, wenn er kommt; er ist wie der wiedergesundene Sohn des Hauses, der verloren war; seine Popularität macht ihn liebenswürdig, sein Schicksal spricht zu allen Herzen, indem sein Anstand, seine hohe Graziosität Ehrsurcht gebietet. Ein gewisser Zanber ist in seinem Betragen, der ihn unwiderstehlich macht.

Er benutt die Rolle des Neffen, die er spielt, dazu, das Gute im Ernst zu tun, und indem er dadurch bloß eine Komödie zu spielen scheint, so äußert er so viel 20 Vernunst und Geist, daß er die Herzogin selbst ins Gesdränge bringt. Es kann daher scheinen (und schadet der Hantwirkung nichts), als ob er die Rolle des Fürsten bloß übernommen hätte, um auf einer glänzenden Bühne ein beglückendes Wesen zu sein. Unter dem Betrug geht 25 ihm die Realität hin; er scheint bloß die Absicht der Herzogin zu ersüllen, wenn er liebenswürdig ist und schöne Tugenden ausübt; aber er betrügt sie dadurch selbst und ergreist bloß diese Rolle, um Gutes zu stiften.

Er steht da wie ein beglückendes Wesen; nur sür 30 andere scheint er zu handeln, an sich selbst aber denkt er nie, er gibt alles hin, und was ihm auch zusließt, er ges brancht es bloß, um andre damit zu beschenken. So beshält er durchaus reine Hände, und er kann nachher, wenn er unglücklich ist, mit Wahrheit zu sich sagen: "Ich habe 35 den Namen eines York usurpiert, aber ich habe ihn nicht geschändet — ich habe Tränen getrocknet und glücklich gesmacht — ich habe nichts von allem mir zugeeignet ze."

Durch alle diese Gesinnungen und Taten setzt er den alten Bereford in Entzücken und gundet die Leidenschaft an im Bergen der Pringeffin. Aber er wird zugleich der Berzogin beschwerlich und verhaft, dem Erich abscheu-5 lich und dem Stanlen fürchterlich.

Warbeck spielt also zwar die falsche Rolle eines Prinzen, aber er spielt sie als ein Muster für alle Pringen, und die Empfindung des Zuschauers muß fein: wenn er kein Pring ift, so verdient er einer zu sein, und

10 seine Person ist mehr wert als seine Maste.

Das moralisch Schöne in seiner Natur äußert sich durch edeln Stolz, durch ein zartes Ehrgefühl, durch Liberalität und Güte und besonders durch die hestige Abneigung gegen den Betrug seiner Rolle und jedes un-15 würdige Mittel.

Es muß anschanend sein, wie ein solcher Mensch, der soviel natürlich Gutes hat, in eine so verwersliche Betrügerei hat eingehen können. — Wodurch wird dieser

Widerspruch vermittelt?

Eine gewisse poetische Dunkelheit, die er über sich selbst und seine Rolle hat, ein Aberglaube, eine Art von Wahnwitz hilft seine Moralität retten. Eben das, was ihn der Herzogin zu einem Rasenden macht, dient ihm

zur Entschuldigung.

20

25

Er flieht die Klarheit über seinen Zustand, in den meisten Fällen ist ihm das Norksein schon so zur Natur geworden, daß er sich des Betrugs nicht mehr bewußt ift. E3 gibt jetzt nur zwei Rälle, wo letzteres ftattfindet: 1. da, wo man an ihm zweiselt, wo er ausgesordert wird, seine Person zu behaupten (und da bedient er sich immer folder Mittel, die mehr groß, fühn und hervisch als liftig und betrügerisch sind), 2. da, wo man an ihn glaubt und seine Wahrhaftigkeit arglos voranssetzt. Hier allein fühlt er die Last seiner Rolle, er erschrickt, er errötet vor sich 35 felbst, er ist unglücklich. — Es ist die Aufgabe des Stücks, ihn immer tiefer und tiefer in Lagen zu setzen, wo der

Betrug ihn zur Verzweiflung bringt, und seinen Trieb zur Wahrheit immer wachsen zu lassen, indem die Um=

ftande ihn zu Fortsetzung des Betruges nötigen.

Physisch verlangt man von ihm, daß er sich beshaupte, moralisch, daß er seine Rolle ausgebe. Aus 5 beiden entgegengesetzten Interessen ist das Stück zussammengesetzt. Er selbst wird durch die physische Besdrängnisse, in die er gerät, gehindert, seinem moralischen Gefühl nachzugeben.

Sin Hauptmotiv im Stück ist Warbecks wirkliche Ab= 10 stammung von den Yorks, welche dunkel mächtig in ihm wirkt und Handlungen hervorbringt, die seiner Rolle zu widersprechen scheinen: das poetische Motiv der Jukon=

sequenz.

Sein deutliches Bewußtsein verdammt ihn, ein dunkles 15 Gesühl rechtsertigt ihn. Er antizipiert nur seine wahre Person, und vieles Widersprechende in seinem Betragen und Empfinden wird ausgelöst durch die Eutdeckung seiner Geburt. Das Yorkische Blut hat in ihm gehandelt.

Cin andres, aber begreiflicheres Motiv seines Be= 20 tragens ist seine Ahnlichkeit mit König Ednard, welche etwas Göttliches und Bunderbares hat. Er selbst ist die Dupe derselben, und nach außen ist sie äußerst

wirksam.

Im Berlauf der Handlung sühlt er, daß er mit 25 Annehmung einer fremden Person seine eigne ver= loren — Sehnsucht nach den Seinigen; diese Gesühle dienen zur Vorbereitung der Entdeckung seiner wahren Geburt.

Warbeck gebraucht auch das Motiv, sich zu entschul= 30 digen, daß er keinen Lebenden beraube. Der York, den er spiele, sei tot; er glaube aber sein Gedächtnis nicht zu schänden, so wie er ihn vorstelle.

Warbecks Keckheit, Gewandtheit, Gegenwart des Geistes und Klugheit nuissen dargestellt werden; man muß es sehen und mit Augen schanen, daß er der Mann zu der Rolle ist, die er spielt; der kühne Betrüger muß sich darstellen, aber mit Größe und tragischer Dignität. Damit er aber nicht moralisch zu sehr verliere, so muß es bei solchen Gelegenheiten geschehen, wo die Delikatesse nicht verletzt wird und wo kein Interesse des Herzens sich einmischt; so z. B. gegen Staulen, gegen Erich, gegen den schlechten Menschen und gegen Simnel\*). Er muß sich sähig zeigen, ein Verbrechen zu begehen, aber uns fähig zu einer Niedrigkeit.

Er darf nie klagen als zuletzt, wenn die Liebe ihn aufgelöst hat. Kränkung erleidet er mit verbissenem Un=
15 mut, und Gutes tut er mit stolzer Größe und einer gewissen Trockenheit, nicht sentimentalisch, sondern realistisch aus einer gewissen Grandezza, aus Natur und ohne Kesserion. Jumer nuß der geborene Fürst, der Yorkische Abkömmling unter dem Betrüger und Aventurier versiteckt liegen und durchschauen. Daraus entstehen Instansengenunzien und Unbegreiflichkeiten, welche die entdeckte

wahre Geburt Warbecks auf einmal erklärt.

Alle Spuren von Herz und Gefühl, welche der Betrüger zuweilen zeigt, bekommen aber dadurch ein Re-25 lief, daß sie nicht zu sehr verschwendet sind, daß er der Regel nach kalt, besonnen, realistisch und kurz als ein weltkluger Wagehals sich zeigt.

Die Frage wird anschaulich gelöst, was aus einer Lüge, wie Warbeck sie wagte, natürlich und notwendig so sich entwickelt; es ist eine ausbrechende Knospe; alles,

was sich ereignet, lag schon darin.

<sup>\*) [</sup>Am Rande:] Gegen Belmont, gegen die Herzogin. — Aber nie gegen Hereford, noch weniger gegen die Prinzessin — furchtbar aber darf er gegen Plantagenet dastehen und wie auf dem Sprung, einen Mord zu begehen.

#### 2. Margareta.

Warbeck, eine nach Selbständigkeit strebende Natur, ist in der Gewalt eines salschen, gebieterischen, mächtig unversöhnlichen Weibes, wie eines bösen Geistes. Er hat sich ihr verkauft, sein Verhältnis zu ihr ist erniedrigend und tötend für ihn, und umsonst wendet er alles an, es zu veredeln. Sie sieht in ihm ewig nur ihr Werkzeug, den salschen York, den Homme du commun, den Bestrüger; und ihre Forderungen an ihn sind durchaus ohne Delikatesse, ohne alle Kücksicht auf sein eignes Ehrgefühl. Umsonst will er emporstreben, immer wird er von seiten sihrer an das schändliche Verhältnis erinnert, das er so gern vergessen nöchte, ja das er vergessen haben muß, um seine Rolle gut zu spielen.

Öffentlich ehrt, liebkost sie ihn; ins geheim macht sie seine fürchterliche Tyrannin. Sie besiehlt ihm und ver= 15 bietet ihm, was er öffentlich wollen und nicht wollen soll; öffentlich tut sie, als ob seine Wünsche Besehle sür sie wären, und redet ihm zu, das zu tun, was sie ihm streng verboten hat (seine Abreise). Weh ihm, wenn er sich eigenmächtig was herausnehmen wollte! Dennoch 20 tut er es zuweilen, daher ihre Ungnade und Abneigung.

Herzogin hat den Warbeck bloß als ihr Werkzeug gebraucht. Er selbst, sein Wohl und Abel, kommt ihr in keine Betrachtung; sie will nur einen Zweck durch ihn erreichen. Nun macht er aber persönliche Ansprüche; er 25 wird, was er spielt, oder er ist es vielmehr schon, er nimmt seine Rolle ernstlich, er glaubt an sich: so muß er ihr als ein Kasender erscheinen und verhaßt werden.

Als eine stolze Fürstin muß sie ihn, den Homme de rien verachten; es kostete ihr schon Zwang, ihn vor 30 der Welt als ihresgleichen zu behandeln. Weil sie gar nichts Persönliches sür ihn empfindet, so ist er ihr nur ein Instrument, und ganz nichts, sowie es nicht zu dem Zwecke gebraucht wird.

Sie schämt sich im Herzen des fremden Menschen, 85

den sie sich aufgebürdet; schon diese Beschämung macht

ihn ihr verhaßt.

Er wird ihr aber noch verhaßter, sowie er sie geniert, sowie er Ansprüche macht, sowie er, ihrer Meinung nach, seine Lage mißbraucht. Sanz verhaßt wird er ihr, sowald sie zu bemerken glaubt, daß er selbständig werden, sich der Abhängigkeit von ihr entziehen und gegen ihren Willen sich manntenieren könne. — Sine ihrer Sigenschaften ist der Neid, und auch dieser ist, wie ihre Instructungensucht, in ihrer politischen Ohnmacht, ihrer Kinderslosseit gegründet.

Margareta kündigt sich an als eine leidenschaftliche, hassende, rachsüchtige Natur; daraus entsprang ihr ganzer Plan mit Barbeck. Aber derselbe Charakter muß sich auch, wenn die Umstände es sügen, gegen ihn richten, wenn er mit sich selbst übereinstimmen soll. Freilich begeht sie eine Inkonsequenz gegen ihren Plan, wenn sie Warbeck entgegenhandelt; aber sie würde, wenn sie es nicht täte, sich selbst widersprechen, und es ist weit nötiger, daß ein Charakter mit sich selbst, als daß das Betragen mit dem Plan übereinstimme.

Sie ersüllt ganz den weiblichen Charakter, daß sie unbeständig ist, daß sie von ihrem Plan aus Leidenschaft abspringt. Eben in diesen Inkongruenzen und Ungleich=
25 heiten erscheint ihr permanenter Charakter, welcher nei=

disch, rachsüchtig, besehlshaberisch, zerstörend ist.

Etwas Gutes, ja Liebenswürdiges in ihr ist die Zuneigung zu ihrer Familie; sie kann lieben, wie sie haßt, aber es liegt in ihrer Natur, das Geliebte zu despotiso sieren. — Durch ihre Liebe ist sie unglücklich und darum rührend. 5

10

15

20

## Erster Aufzug

Hof der Herzogin Margareta zu Brüffel. Die Szene ist eine große Halle, Brustbilder aus Bronze sind in Nischen aufgestellt.

## Erster Auftritt

Graf Hereford mit seinen fünf Söhnen tritt auf. Sir William Stanlen.

Hereford.

Dies ift der heim'sche Herd, zu dem wir fliehn, Ihr Söhne! Dies der wirtliche Palast, Wo Margareta, die Beherrscherin Des reichen Niederlands, ein hohes Weib, Der teuren Ahnen denkt, die Freunde schützt Des unterdrückten alten Königsstamms Und den versolgten eine Zuslucht beut.

(Sich umschanend.)

Die werten Bilder eurer Könige,
Der edeln Jorks erhabene Gestalten
Seht ihr an diesen Wänden rings nunher
Gleich freundlichen Hausgöttern grüßend winken,
Bon frommen Schwesterhänden aufgestellt.
Her wird die rote Rose nicht gesehn,
Und glänzend darf die weiße sich entsalten,
Das Wappen eines herrlichen Geschlechts.
Mit diesem Zeichen, das wir seindlich jetzt
Un unsre Hite stecken, künden wir
Dem Laucaster die Lehenspflichten auf
Und schwören blut'ge Fehde dem Tyrannen.
(Er steckt die weiße Rose an den Hut, die Söhne solgen.)

Stanley.

Mit Kummer seh' ich, mit entrüstetem Gemüt Den edeln Heresord, den tapsern Greis,
Den strasbarn Schritt auf diesen Boden setzen
Und das verhaßte Zeichen der Empörung Auspflanzen in dem seindlichen Palast. In auch der Söhne unberatne Jugend Reißt er in sein Berbrechen törigt hin, Raubt ihrer Heimat sie und ihrer Pflicht Und weiht sie einer schmählichen Berbannung.

30

35

40

45

Bereford.

Verbanning ist in England, wo des Throns Sin Ränber, ein Tyrann sich augemaßt.
Lord Hereford hat seine Lehn und Länder Im Stich gelassen, um sein trenes Herz Zu seinem wahren Oberherrn zu tragen, Der hier zur Freude aller Wohlgesinnten, Gerettet durch ein gnädiges Geschick, Vom Tod erstand, vom Grabe wiederkam.

Stanlen.

Ist's möglich? Wie? Betrogner alter Mann, Auch Euch hat dieses freche Gautelspiel Betört, das ein ohnmächt'ger Haß ersann, Der Haß nur glauben kann? — Grausam sürwahr Und ganz unbändig ist dies Yorkische Geschlecht Und keck zu jeder ungehenren Tat.
Gewütet hat es mit Verrat und Mord, Da es noch mächtig waltete; jetzt, da Den Stachel ihm ein gnäd'ger Gott geranbt, Webt es der Lüge trügliches Gespinst.
Und lieber gäb' es einem Abentenrer Das Reich zum Raub hin, eh' es duldete, Daß ein Lancaster friedlich es beglückte.

Hereford.

Der edle Stempel Yorkischer Geburt,
Der Majestät geheiligtes Gepräge
Erlügt sich nicht. Was in dem Angedenken
Der Trengesinnten unauslöschlich lebt,
Ahmt keines Gauklers Maske täuschend nach.
Die Welt ist überzeugt, sie glaubt an Richard,
Das Herz der Anverwandten hat geredet,
Drei große Könige erkennen ihn
Für Edwards Sohn und ehren ihn als Fürsten.

60

65

70

75

80

85

90

Und fürstlich, sagt man, soll sein Anstand sein, Sein Denken königlich, und jede Tugend Des Hauses York soll sichtbar aus ihm strahlen.

Stanley.

Bie? Edwards Sohn, der zarte Prinz von York, Den mit dem Bruder schon die frühe Gruft Berschlungen, dessen moderndes Gebein Der Towr verbirgt, wo er gemordet ward, Der wäre plötzlich aus dem Grab zurück Gekehrt, um hier in Brüffel aufzuleben! Bohl! Sine mächt'ge Zauberkünstlerin Ift Margareta! Tote weckt sie aus, Mit ihrem Stab erschafft sie Königssöhne! Und Greise gibt es, achtungswerte Männer, Die an das Märchen glauben oder doch Sich also stellen, um den alten Zwist, Den traur'gen Streit der Rosen, zu erneuern, Der so viel Jammers auf das Keich gehäuft.

Mich soll kein Märchen hintergehn. Ich werde Selbst sehn, und nur dem eignen sichern Blick, Der Stimme nur des Herzens werd' ich glauben. — Das Blut wird sprechen! Denn im Blute tief Lebt mir die Neigung zu dem tenren Haus Der York, vom Ahn zum Enkel fortgeerbt. Nichts soll das Zeugnis einer ganzen Welt Mir gelten, wenn das Blut sich nicht verkündigt.

Stanlen

(geht auf ihn zu und faßt ihn bei der Hand).
Noch ift es Zeit! Gebt redlich trenem Rat Gehör! Laßt Euer würdig graues Alter Das Spielwerk nicht graufamer Arglift sein. Geht in die Schlinge nicht des falschen Weibes, Das alle But und allen grimm'gen Haß Der beiden Häuser wälzt in seiner Brust, Dem unerfättigt heißen Rachetrieb Gleichgültig Länder und Geschlechter opfert Und achtet keines menschlichen Geschicks!

Noch an der Schwelle wendet um, eh' Ihr, Zu spät berenend, den verstrickten Fuß In des Betruges Netz gefangen seht.

95

100

105

Hereford (fixiert ihn). Die Wahrheit fürchtet Ihr, nicht den Betrug. Es ist Richard! Mir zeugt es Euer Haß.

Stanley.

Törigter Mann, Ihr wollt es! Gehet hin Und raubt auf ewig Euch die Wiederkehr.

Bereford.

Dies gute Schwert wird meinem Könige Sein Reich eröffnen, mir mein Baterland. (Die Söhne greisen an ihr Schwert und geraten in Bewegung.)

## Zweiter Auftritt

Bifchof von Ppern zu den Vorigen.

Bischof.

Wer darf des — — — Eisenklang Ju diesen Hallen wecken? Haltet Ruhe, Mylords. Dem Frieden heilig ist dies Haus.

Hereford.

So schafft den Lancaster mir aus den Augen, Der übermütig hier im eignen Sitze Der Yorks wie dort in England will gebieten.

Stanley.

Berräter nenn' ich so, wo ich sie finde.

Hereford.

Die Yorks und Lancaster — — —

Bischof (tritt zwischen fie).

Nicht weiter, edle Lords.
Habt Muh, Mylords. Erkennet, wo ihr seid, Und ehrt das fromme Gastrecht dieses Hauses;
Denn angesesselt liegt an diesen Psorten
Die wilde Zwietracht und der rohe Streit,
His Hier muß der alte Streit der Kosen schweigen,

120

Die hohe Frau, die hier gebietend waltet, Geöffnet hat sie ihren Fürstenhof In Brüssel beiden kämpsenden Parteien, Und zu vermitteln ist ihr schönster Ruhm.

Stanlen.

Wohl! Hier ist jeder ein willkommner Gaft, Der gegen England böse Känke spinnt.

Bischof.

Auch Cuch, Mylord, beschützt das heil'ge Saftrecht, Den stolzen Boten eines stolzen Feinds!

Bildrof. Sie ift die Schwester zweier königlichen Dorks, Und hilfreich, wie's der Anverwandten ziemt, 125 Gedenkt fie ihres - - Geschlechts, Das unterm Miggeschick der Zeiten fiel. Wer foll fich ihres ausgeftognen Stamms, Des länderlosen, flüchtigen, erbarmen, Wenn fie, die - - -130 Ihm ihres Hauses Pforten pflichtlos schließen wollte? Die Götter find für Lancaster, er herrscht, Und Nork hat nichts als — — Mitleid verdient — — — — — 135 Doch auch dem Feind erweist sie sich gerecht; Den Abgesandten König Heinrichs ehren.

Hereford.

Gin glänzend Muster frommer Schwestertreu Und Mutterliebe stellt die Fürstin auf In diesen herzloß — vergeßnen Zeiten. Nach Brüssel wallen alle treuen Herzen, Die für daß edle Hauß der Pork Versolgung dulden, Und — — — — — —

145 Auch hat der Himmel sichtbar sie beglückt, Bom Grabe rief er ihr den tenren Reffen, Den längst für tot bejammerten, zurück; Verjüngt sieht sie den schon erstorbnen Stamm In diesem edeln Königszweige grünen. — Wo aber ist er, dieser teure Herzog, Daß ich mit frommen Kniesall ihn verehre?

Auf B. 149 folgte im Prosa-Entwurf:

Ihn zu verehren, kommen wir hierher; wir haben England verlassen, wir haben kein Bedenken getragen, unsre Besitzungen einem unwersöhnlichen König zum Kaub zu geben, um dem Sohn unsers Herrn zuzueilen 5 und unser treues Herz ihm darzubringen.

Portugiesen. Auch wir sind hier, abgeschickt von unser — — — um dem Prinzen von York unser Ehrsucht zu bezeugen und ihm den Beistand unsers Königs anzubieten zur Wiedererobrung seines recht=

10 mäßigen Erbes.

150

Schottländer. Wir sind vorausgesendet, die Ankunst der königlichen Prinzessin von Schottland anzukündigen, die dem edeln Herzog Richard zur Gemahlin bestimmt ist.

Hansenten. Uns senden die Städte ab, die hoch-15 mögenden, dem edeln Prinzen von York ihre Schiffe zur Landung in seinem Königreich darzubieten.

Irländer. — — — — — — — —

Ftanley. Welche Raserei! Welcher Unsinn! Welches frevelhaste Spiel! Geht es so weit? Nein, nicht Ver=
20 blendung! Boshaster, wissentlicher Trug!

Belmont. Seid alle willkommen. Im Namen meiner Gebieterin und ihres edeln Neffen dank' ich auch allen. Sogleich werdet ihr ihn selbst von der Jagd zurückkommen

sehen mit meiner Gebieterin — Sie kommen —

Hereford (zu seinen Söhnen). Tretet hieher und folget meinem Beispiel, was ich unternehme. Der Augenblick, der längst erwartete, ist da. Bereite dich, mein Herz, eine große Frende zu ertragen.

Denn Herd und Heimat ließ ich hinter mir,

30 Und mit den Söhnen eilt' ich her, die neue Hoffming Des Baterlandes freudig zu umfassen.

— Wo find' ich ihn? (Gedräng — — — —)
Schillers Werke, VIII.

Bischof.

Thr werdet ihn alsbald

10

20

An meiner Fürstin Hand erscheinen sehn, Denn diese Menge, die sich dort - -Mit freudigem Strom in diese Halle brängt, Berkundet uns, daß sich die Fürsten nahn.

Bürger und Bürgerweiber von Brüffel.

Grster Bürger.

Das sind geflüchtete Engländer. Sie kommen, den Herzog von York zu begrüßen. Ihren König und rechtmäßigen Herrn. Der andre, der Heinrich, ist nur ein Tyrann.

Bweiter Bürger.

Die ganze Stadt ift voll Engländer. Es ift bald fein Raum mehr, fie zu beherbergen.

Bweiter Bürger.

Wir haben den König von England in unsern Stadtmauern.

Dritter Bürger.

Wir find feine Beschützer.

Zweiter Bürger.

Die ganze Stadt ift voll Engländer. Er wird hier durchkommen. Ich - - -

Popularität des Herzogs — Seitdem er da ift, viel gute 15 Folgen. — Seine mitleidswürdige Lage. — Seine Schon= heit, Soheit, fürstliche Großmut.

Ein Raufmann aus Gent.

Ein Schiffer. Ein Kabrikant.

Ein — — — —

hier wollte Schiller noch ursprünglich solgenden Auf-

tritt einfügen:

Stanley schilt ihre Verblendung, sie geraten aber durch die Schmähung, die er gegen ihren angebeteten Prinzen ausstößt, in eine solche Wut, daß sie ihn zu zerreißen drohen. Man hört Trompeten, welche die Ankunft des York 25 verkünden. — Richard tritt zwischen sie, rettet den Abgefandten, harangiert das Bolk und bringt es zur Ruhe. Während er spricht, tritt Margareta mit dem Prinzen und der Prinzessin und anderen Großen ein.

## Dritter Auftritt

Margareta und Warbed als Herzog von York. Vorans gehen ———— und Ebelleute solgen. Belmont spricht im Hereinstreten mit der Herzogin, welche einen sorschenden Blick umherwirft. Warbed wird gleich bei seinem Eintritt von Menschen umdrängt, welche seine Hände, seine Aleider lüssen und ihm liebkosen, daß er sich ihrer kaum erwehren kann. Er zeigt eine große Bewegung und winkt allen sreundslich zu.

Margareta

(fich eine Zeitlang an diefem Schaufpiel weibend).

Ja er ist's, ihr seht ihn vor ench, enren Richard, meines Bruders Sohn, der aus dem Grab erstanden, uns durch ein Wunder erhalten ist. Sättiget euch an seinem Anblick, seht mein herrliches Geschlecht in diesem einen wieder auserstehn! Ich bin eine glückliche Frau, ich bin nicht mehr kinderlos. — Seht ihn recht an. Betrachtet diese Bilder der Yorks an den Wänden! Vergleicht die Züge! Es ist, als ob diese Gestalten herunter gestiegen wären und hier wandelten! (311 Warbeck.) Empsauset, dies wohl, Prinz — Das sind die Freunde Eures Hauses, die sür Eure Rechte streiten wollen 20.

Warberk.

Meine Freunde — Meine Muhme —

Hereford.

Rommt, meine Söhne! Kommt alle! Kommt! Er ist's, im innern Eingeweide spricht 15 Es laut! Er ist's! Das sind König Edwards Züge, Das ist das edle Antlitz meines Herrn, Auch seiner Stimme Klang erkenn' ich wieder! (Sich zu seinen Füßen wersend.)

O Richard! Richard, meines Königs Sohn! Welches Glück meiner alten Tage, daß ich dieses erlebte! O lakt mich diese Hand küssen, diese teure Hand —

Warbeck.

Steht auf, Mylord — Nicht hier ist Euer Platz — Kommt an mein Herz — Empfanget mich in Euren Armen, drückt mich an Euer englisch biedres Herz, an Eurer Liebe Gluten laßt meine Jugend wachsen. (Er umarmt bie Söhne Heresords als seine Brüder.)

(Warbeck ist gerührt, dankbar, liebevoll, bescheiden; dabei aber edel und würdevoll, wie ein Fürst gegen seine Vasallen.)

Bereford.

(Ergötzt sich an allen Anßerungen Warbecks, in allen sindet er eine Ahnlichkeit mit Eduard. Er erinnert sich beiner Jugendgeschichte mit den Yorkischen Brüdern und erzählt sie; die Freude und das Alter machen ihn gesichwäßig.)

10

15

20

25

Dredet! Redet! Wie entkamet Ihr Den blut'gen Mörderhänden? Wo verbarg Euch rettend das Geschick, in anspruchloser Stille Die zarte Blume Eurer Kindheit pslegend, Um jetzt auf einmal in der rechten Stunde Den Vielwillkommnen herrlich zuzusühren?

Margareta.

Bedenkt Euch nicht, ihm zu willsahren, Herzog. Gerecht ist's, was der edle Lord erbittet; Er ist es wert — — — — —

Warbeck.

Laßt mich einen Schleier ziehn über das Bergangne!\*)

\*) Dies ist in einer älteren Fassung weiter ausgesührt:
Nichts — — — Jetzt nicht — Laßt mich
Den Schleier ziehen über das Vergangne.
Es ist vorüber — ich bin unter euch —
Ich sehe von den Meinen mich umgeben.
Das Schicksal hat mich wunderbar geführt.
Ia ich bin euer — ich erkenne mich
Als einen York, und mächtig in der Brust
Fühl' ich — — — — — —

[Prosa-Entwurf:] Nichts kann die mächtige Stimme des Bluts in mir unterdrücken — Es ist ein mächtig heilig Band, das mich an euch gewaltig bindend zieht — Jhr seid mein — Ich bin euer — und wenn auch nichts sonst spräche, laut 30 sagt es mir mein Herz: ihr seid die Meinen.

#### Margareta.

Wie, Herzog? Es ist eine falsche Scham, die Euch zurückhält; Euer Unglück macht Euch ehrwürdig.

Hereford.

Warbeck

(sucht sich von dieser Erzählung los zu machen). Verschont mich, teure Muhme!

Margareta.

# D — — — — Hereford.

Margareta.

10 Unsel'ge Erinnerungen muß ich Erneuern, Zeiten muß ich ins Gedächtnis rusen, Worüber man zur Ehre unsers Hauses Die Schatten wälzte einer ew'gen Nacht.
Doch unser Unglück ist's, nicht unser Unrecht,

15 Daß wir den Fluch der Welt gezeugt,

Denn seines Hauses blut'ger Feind war Richard, So wie des ganzen menschlichen Geschlechts.

Und war ein Ungeheuer in unfrer Familie, so hat sie auch treffliche Helden geboren, und — — — —

Ich will meinen — — nicht entschuldigen. Er war mein Bruder — aber — — — — — — —

20

Das ift die Wahrheit, und die Welt will wissen, Daß Tyrrel sich mit ihrem Blut besleckt, Ja selbst die Stätte zeigt man sich; Doch Nacht und undurchdringliches Geheimnis Deckt jenes surchtbare Creignis zu,

Und fpät nur hat die Zeit den Schleier gelüftet. Wahr ist's, der Mörder Tyrrel ward geschickt, Die Knaben zu ermorden; einen Macht= Besehl von König Richard wies er auf, Der Pring von Wales fiel durch feinen Dolch, Den Bruder follte gleiches Schickfal treffen. Doch sei's, daß das Gewissen jetzt des Mörders Wach ward, sei's, daß des Kindes rührend Flehen Das eh'rne Herz im Busen ihm erschüttert — Er führte einen ungewiffen Streich Und floh davon, ergrauend feiner Tat. Genug, der Pring entrann dem Tod, der Barter Verbara ihn, — — — — Der Prinz war damals in dem fechsten Jahr. Und nichts ist ihm von jener dunkeln Zeit Geblieben als das Graun vor einem Dolch, Das nicht die Jahre überwinden konnten.

5

10

15

20

25

30

35

#### Bereford.

D das begreif' ich!

## Margareta.

Nur in dem tiefsten Staub der Niedrigkeit Ließ sich ein solches Kleinod — — verbergen. Der Prinz ward einem Bürger anvertraut Und als sein Sohn erzogen, unbekannt Sich felbft; auch der fein pflegte, wußte nicht, Daß er den Sohn des Königs auferzog. Denn wohlbedächtlich schwieg der Wärter, So lange Richard blutig maltete. Doch jetzt, als diefer in der Schlacht vertilat Bei Bosworth und das Reich erledigt war, Gedachte jener des ausgesetzten Kindes Und macht' sich auf mit froher Ungeduld, Das anvertraute Pfand zurückzufordern. Doch in ein fremdes Land entschwunden war Der Pflegevater mit dem Zöglinge Und beider Spur verloren — Mächtig wuchs Indes d — — –

Den edeln — — — — — — — — — — — — Doch das York'sche Heldenblut, Das in den Adern dunkel mächtig floß, Durchbrach die engen Schranken seines Glücks, Es trieb ihn aus des Pflegevaters Haus: Das Schwert nur fand er seines Strebens wert, Und zu den Waffen griff der junge Held.

Hereford.

Nicht in das Joch spannt man des Löwen Brut.

Er verrichtete niedere Dienste am Hose des englischen Königs, wo er hätte herrschen sollen, er war unter den Jagdbedienten des Königs, sern von dem Gedanken, daß

er im Saufe feiner Bater fei.

Aber ein Widerwille gegen die Person des Königs und die Lancastrische Partei, den er sich nicht erklären 15 konnte, trieb ihn bald hinweg. Er sah einen Yorkischen Anhänger von den Lancastrischen mißhandelt, er schlug sich auf die Seite des Unterdrückten, die Natur wirkte, er tötete den Gegner und entsloh, nicht ahnend, daß er aus seinem eignen Reiche floh. Jetzt erduldete er im Ausland alles, was die Heimatlosigkeit, der Zustand der Baise 2c. Bitteres hat\*).

Hereford unterbricht hier die Erzählung.

Margareta sortsahrend:

Unterdessen hatte die öffentliche Stimme in England 25 das Geschlecht der York zurückgesordert, der Brite sehnte sich nach seinem rechtmäßigen Beherrscher.

<sup>\*)</sup> Nicht nennen will ich euch die Not und Arbeit, die eures Königs Sohn durchkämpste, als er, sich selbst ein Geseinnis, den Weg sich suchte durch die seindlich fremde Welt, ohn' Eltern, ohne Freundes Hilse, nur sein eigner Führer und Schutz. Alles, was der Mangel Bittres hat, erlitt er; alles Unglück, das den Heimatlosen erwartet, tras ihn; und hart empfand er's. [Aus dem Entwurf zur Ausarbeitung.]

Beinrichs verhaßte Regierung wird geschildert\*). Unterdrückung gegen die Porks ausgeübt. Tyrannische Behandlung seiner eignen Gemahlin. Berheiratung der Bringeffin von Clarence. Einsperrung des Plantagenet.

Die allgemeine Sehnsucht nach der Porkischen Herr= 6 schaft erregt den Wärter, ober denjenigen, welchem er fterbend sein Geheimnis anvertraut. Erstes Gerücht von dem noch lebenden Richard. Anstalten, ihn zu finden; man forscht seinen Spuren nach. Der Wärter tut der Herzogin seinen Bericht. Auffallende Wirkung der Ahn= 10 lichkeit Warbecks mit Richard leitet die Vermutung auf ihn. (Hier berührt sich die Rabel mit der wahren Geschichte.) Seine Zusammenkunft mit dem Wärter, der \_ \_ \_ \_ Er wird für denjenigen erkannt, welchen man dem Bürger übergeben. Er bekommt einen Anhang 16 und rüstet Schiffe aus — Landung in England. Reise nach Portugal und Frankreich, wo er anerkannt wird. Zusammenkunst mit der Herzogin zu Brüssel. Sie ist anfangs ungläubig, wird aber zuletzt überzeugt. — Wie kann sie überzeugt werden?

Während seine erdichtete Geschichte von der Herzogin erzählt wird, beobachtet Warbeck die Prinzessin; er nus mit etwas beschäftigt sein, um über dieses lügenhafte Spiel mit Anstand wegzukommen.

20

Stanley protestiert noch einmal und geht ab, ohne 25 Glauben zu finden. Richards edle Erklärung löscht den Eindruck seiner Worte aus.

<sup>\*)</sup> Alles, was Heinrich VII. gegen das Haus Nork ge= tan, wird mit giftigen Zugen bargeftellt. Alle Invidia malat sie auf den englischen König, und man sieht den Haß moti= 30 viert, welcher die Margareta zu einer so außerordeutlichen Betrügerei antreiben konnte. [Aus einem anderen Entwurf.]

### [Bierter Auftritt]

"Richt durch Worte," sagt Warbeck, "durch Taten will ich euch meine Geburt beweisen. Was hälf' es euch, Eduards Blut in mir zu finden, wenn nicht fein Geift, wenn nicht der königliche Sinn der Norks mich beseelte? 5 An meinen Taten follt ihr Edwards Sohn erkennen — Ich will England erobern — Stellt mich an eure Spite — Laft die Kriegsmusik erschallen — Laft mich auf Lancaster treffen im Gefechte - dann follt ihr erkennen, daß ich ein Dork bin" 2c.\*).

Hereford bemerkt, daß dies die ganze Sprache König Edwards sei, erzählt einen Zug von ihm. "Kommt nach England!" sagt er. "Dort werdet ihr alles von den Taten Eurer Bäter erfüllt finden. Alles wartet auf

Euch."

10

15

Warbeck zeigt eine heftige Sehnsucht, in Tätigkeit zu kommen, er strebt heiß nach der britannischen Insel hin. (Sein Motiv ist zwar hauptfächlich die qualvolle Lage in Brüffel, aber diese Sehnsucht wird ihm für kriegerischen Mut und für einen fürstlich Porkischen Trieb 20 ausgelegt.) Er wünscht sich nur Schiffe zur Aberfahrt, nur ein kleines heer zur Begleitung.

Die Prinzeffin, die bei diefer Szene gegenwärtig ist und einen tiefen Anteil daran zeigt, darf von Warbeck nicht unbemerkt gelassen werden. Es zeigt sich ein Rap-25 port zwischen beiden. Erich macht sich mit der Prinzeffin zu schaffen. Man erfährt, wer beide find, ehe fie

eine besondere Szene zusammen haben.

Richard exinnert sich mit Kührung an seine vorige

<sup>\*) &</sup>quot;England ist voller Denkmäler von den Taten und 30 der Herrlichkeit meines Geschlechts —"

<sup>&</sup>quot;Ich habe", fagt er, "ein Geburtsrecht an England, aber ich will es als ein Soldat geltend machen, ich will es meinem Arm und eurer Treue zu danken haben."

Er verlangt, daß sie an ihn glauben sollen, alles beruhe 35 ja auf Glauben. "Glaubt an mich so lange, bis ihr mich aus tapfern Taten erkennet." Mandbemerkungen.

Unbekanntheit mit sich selbst und vergleicht jenen sorglosen Zustand mit seiner jetzigen Lage. Es ist eine schwere Prüsung und kein Glück, daß er seine Rechte behaupten muß. Er scheint sich noch einmal zu bedenken und es der Herzogin zu bedenken zu geben, ob er das 5 blutige Kampsspiel unternehmen soll, welches den Frieden zweier Länder zerstört.

Sie ermuntert ihn dazu, wie schwer ihr auch die Trennung von ihm werde und der Gedanke, ihn den Zussällen des Kriegs auszusetzen. — Lebhaste Bezeugungen ihrer Zärtlichkeit. — Jetzt spricht sie von dem zweisachen Anliegen ihres Herzens: die Restitution ihres Nessen und die Bermählung Abelaidens, welche nächstens mit

bem Prinzen von Gotland foll gefeiert werden.

"Ich bin ganz glücklich," sagt die Herzogin, "ich sehe die beiden teuren Personen, den Herzog und meine Abelaide, auf dem Weg zum Glücke. Dieser edle Prinz (aus Erich zeigend) wird sie glücklich machen" 2c. Kurz, sie faßt diese beiden Angelegenheiten als ein gleich starkes Interesse zusammen. Dies sagt sie, eh' sie abgeht\*).

20

25

## [Fünfter Auftritt]

Erich und Abelaide.

### Grich.

Wohl! Eine treffliche Komödiantin ist Die Muhme, das gesteh' ich! Spielte sie Nicht bis zur höchsten Täuschung ihre Rolle? Recht ernstlich und natürlich flossen ihr Die Tränen.

<sup>\*)</sup> Die Vermählung der Prinzessin mit Erich ist eine sehr große Angelegenheit für die Herzogin und liegt ihr äußerst am Herzen politischer Gründe wegen. Zwar hält sie nichts auf Erich, aber die Partei konveniert ihr.

[Aus einem anderen Entwurf.]

#### Adelaide. Thre Rolle!

Grich (als ob er sie jest erst bemerkte).

Und auch Ihr, Frinzessin, seid noch ganz bewegt — Was seh' ich? Und Eure schönen Augen ganz in Tränen? It's möglich? So gar nahe ging sie Euch, Die herzzerbrechend klägliche Geschichte?

#### Adelaide.

Ihr seid der einzige, den sie nicht rührt! Rühmt Euch, daß Euch ein dreifach Erz die Brust Berwahrt vor jedem menschlichen Gesühl!

Gridy.

Mich rühren! Solch ein Gankelfpiel! Denkt Ihr. 10 Ich sei so leicht zu täuschen als die Welt? Ich foll an diesen ausgehaschten Dork, Das Geschöpf und Machwerk Eurer Muhme glauben? Belustigt hat mich dieses Spiel. Ich mag's Wohl leiden, daß die Welt verworren wird. 15 Daß jenem überweisen Lancaster, Den sie den Salomo des Nordens nennen, So schlimme Bandel zubereitet werden. Die Bosheit freut mich des verruchten Plans, Den ein verschmitter Weiberkopf ersonnen, 20 Doch meinen Scharffinn wolle man nicht täuschen! Durchschaut hab' ich mit einem einz'gen Blick Die Maste, und entschieden bin ich nun!

#### Adelaide.

Unglücklicher Plantagenet!

5

Grich.

36 Jah habe mir die eigne Lust gemacht,
Ihn zu — — und ins Aug' zu sassen,
Weil ich gerade müßig war. — Auch die Muhme Hab' ich — — — — und Blicke Hab' ich ertappt, die zwischen ihm und ihr Bedeutungsvoll gewechselt wurden. — Er Ein Fürst? Ich muß auch wissen, wie ein Fürst Sich darstellt. — Würde weiß er sich zu geben, Doch die Natur, das Unbewußte, fehlt, Die glücklich blinde Sicherheit. — Man muß Ein Fürst geboren sein, um es zu scheinen.

Adelnide.

Б

10

15

20

25

80

Wer leugnet, daß der Herzog neu noch ist In seinem Stand! War er darin erzogen? Ein Jahr ist's kaum, daß er sich selbst gefunden.

Grich.

Was man geboren ist, das lernt sich schnell. Nicht die Gewandtheit ist's, die ich an ihm Vermisse — Nein, er stellt sich leidlich dar — Doch die Verlegenheit spür' ich ihm an, Die leise Furcht, man zweisl' an seinem Stand, Und dies ist mir ein Psand, daß er ihn lügt.

Adelaide.

Wem hat Natur den Fürsten auf das Antlitz Geschrieben, wenn auf deiner Stirne nicht Das hohe Zeichen leuchtet! Nicht vermochte Das Mißgeschick, das dich im Staub gewälzt, Den angestammten Abel zu verlöschen. Nicht der Palast ist's und — — —

Nur unter Menschen lernt sich Meuschlichkeit. D danke dem Geschick, das rauh und streng, Das dich beraubte, um dich reich zu schmücken. Die wahrhaft Armen sind die Glücklichen, Die ein — — — — — —

Gridz.

Sagt's nur heraus, daß wir Euch nicht gesallen. Adelaide.

Das wißt Ihr, und Ihr werbt um meine Hand! Erich.

Ich bin Euch nicht empfindsam — — — — — Erlaubt mir, Mühnichen, es zu fagen? Ich brauch' es nicht zu sein — Ich brauche mich Nicht intressant zu machen, denn ich bin's.

Der Bettler muß gefallen, der Betrüger Muß rühren, doch der Fürst steht auf sich selbst.

Adelaide.

Erich.

Ich hab' es wohl bemerkt, daß er Euch liebt — Ja, ja das hab' ich — Seht, wie Ihr errötet.

— Daß er im stillen sich um Euch verzehrt,
Uus seiner Rolle kommt in Eurer Nähe.

— Ich könnt' es übelnehmen, doch das ist
Ein niederträchtig bürgerlich Gefühl,
Das ich verachte. — — — —
Daß ich Euch darum noch besonders liebe,
Weil dieser Pork sich um Euch quält — So bin ich!
Er liebt Euch, aber ich werd' Euch besitzen!
Das ist die Sache! Ju Besitze liegt's!
Und eine sühe Lust gewährt es mir,

Adelaide.

O Schicksal! Was bereitest du mir zu!

10

15

20

25

Erich.

Nicht wahr, Ihr seid jetzt bitterbös auf mich, Und Eure Blicke möchten mich durchbohren. Gesteht's, Ihr haßt mich, Mühmchen, recht von Herzen. Besänstigt Euch! Es war so böse nicht Gemeint, die kleine Rache wollt' ich nur Für Eure scharfe Stachelzunge nehmen. Kommt, gebt mir Eure schöne Hand — Laßt uns Der Taute solgen — Wie? Ihr zürnt im Ernst? Wie? Ihr seid ernstlich böse? Werdet gut! Nicht doch. Schickt Euch darein, so gut ihr könnt. Ihr müßt doch Herzogin von Gotland werden, Ihr müßt, die Tante will's, ich will's, die Welt Ist unterrichtet, und es muß geschehen.

(Geht ab.)

## [Sechster Auftritt]

Adelaide (allein). Ift's wahr, was der Verhaßte sagte? Hat Er recht gefehen? Richard, liebst du mich? Ja, ja du liebst mich, wir verstehen uns, Dein Auge sprach, nicht konnte meines schweigen. Doch weh uns, weh! Verwahren müffen wir Im tiefften Bufen, was wir liebend fühlen! Denn andre Bande follft du schließen, ich Soll diesem Roben aufgeopfert werden. Ein fremder Wille waltet über uns, Nicht darf das Herz sich freudig selbst verschenken. 10 - O hart ift unser Schicksal, teurer York, Und ach! es ift sich leider so verwandt! Denn beide sind wir elternlose Rinder, In die Macht gegeben einer herrischen Berwandtin, die uns liebend unterdrückt. 15 - Ich kenne sie, sie sordert Sklavendienst, Nie fühlte sie der Mutter zarte Triebe. MI3 ihren Neffen liebt sie dich, mit heft'ger Inbrunft den Neugefundenen umfaffend. 20 Doch eben darum müffen wir erzittern, Denn ihre Liebe ift gebieterisch, Und heftig eifert sie auf ihre Rechte. Und fördern wird sie nie, was sie nicht schuf. Wohl hat er recht gesehen, der Verhafte! 25 Dich zwingt und engt das Aug' der Berzogin, Und beine schöne Seele ift nicht frei In ihrer Nähe - Zittr' ich doch wie du! Und unfre Blicke beben einverstanden. Wie scheue Tauben vor des Geiers — — 30 O hartes Los der Waisen, Die aus der Liebe Armen in die Welt. Die kalte feindliche, hinausgestoßen, Der fremden Großmut übergeben sind. Schwer lastet auf der freien edlen Bruft 35

Die Wohltat, die das ftolze Mitleid schenkt; Die Liebe nur versteht es, schön zu geben! Und wo die Furcht es - niederdrückt, Da wagt das Herz nicht freudig aufzuftreben! Die kalte Großmut hat kein innres Leben! D Richard! Warum mußten wir uns auch Bier an dem ftolzen Fürstenhofe finden! Dir felbst verborgen, gingst du durch die Welt, Mit harmlos glücklicher Unwissenheit Dich in dem — Menschenstrom verlierend; 10 Frei warst du wie der Bogel in den Lüften, Du hattest keinen Namen, doch dein Berg war dein. Rett bift du angefesselt, angeschmiedet Mit ehrnem Rettenring an beinen Stand, - - - - denn geboren 15 Du fandest dich und hast dich selbst verloren! D warum mußtest du beinen Stand erfahren! D hätten wir uns ewig unbekannt Dort unter einem niedern Dach getroffen! Da hätten unfre Herzen uns vereint, 20 Den Glang der Größe hätten wir entbehrt In fel'ger Blindheit und das Glück gefunden! Doch warum schelt' ich das Geschick? Dort in der Dunkelheit hatte ich dich nie gefunden. Bepriesen fei mir des Geschickes Gunft, 25 Das dich dir felber, das den verlornen Namen Dir wiedergab, dich an das Licht der Welt

# Zweiter Aufzug

Herfür zog, es führt uns ja zusammen!

Nur für den Ansang liegen noch Stizzen und Entwürse vor. Sie zeigen ein unsicheres Tasten der Erfindung. Mit besonderer Sorgsalt hat Schiller die Erössnungsszene überdacht. Die erste, einsachere Anlage ist die zu einem Dialog zwischen Warbeck und einem seiner Diener. Dann erweitert er sie zu einem selbständigen kleinen Situationsbild, einer Antichambre-Szene. Zum Abschluß aber ist die Ersindung nicht gelangt. Auch die Verknüpfung dieser Szene mit den folgenden ist ihm noch nicht ganz klar, ebensowenig sind die letzteren bereits scharf abgegrenzt.

(1.) Der zweite Aft fängt gleich damit an, daß War= beck die übernommene Fürstenvolle verwünscht und sich Mut macht, fie fortzuspielen. "Welches Glend, ein Burft zu fein! Aber vorwärts, du haft es angefangen, vollende!" Er fordert seine Hofdiener, sie lassen sich's zwei=, dreimal 6 fagen, eh' fie kommen, tun ihren Dienst läffig und mürrisch und schätzen ihn gering. Wie feine Geduld reißt, fo muß er Insolenzien hören. Diese schlechte Begegnung erfährt er nicht etwa, weil man ihn als Betrüger kennt, sondern bloff, weil man ihn für einen armen hilflosen Prinzen 10 hält. Aber es gibt auch unter seinen Dienern einen, der ihm in die Karte sieht und sich deswegen alles gegen ihn herausnimmt, weil er ihn für seinesgleichen, ja für schlechter hält. Warbeck will gegen diesen letzten sein Ansehen behaupten; er kommt in den Kall, ihn strasen 16 zu müssen.

Die Diener Warbecks, Erichs und der Herzogin streiten unter sich, und jene müssen von diesen sich verachten laffen. Gine Antichambre = Szene. Warbed fommt dazu, sein Kammerdiener beschwert sich bei ihm und will 20 ihm nicht mehr dienen. Einer seiner Diener glaubt einem wahren und nur armen Prinzen zu dienen, ein andrer aber hält ihn für einen Betriiger und läft es ihn fühlen. Der letzte verteidigt ihn aber viel lebhafter gegen die Lästerzungen, da der erste sich bloß darüber 25 besoliert, daß sein Herr verachtet wird. — Die Bedienten, wenigstens einer davon, konnen öfters in dem Stück por= kommen. — Der Haushosmeister der Herzogin bringt einem Offizianten des Warbeck das Geld, welches ihm ansgesetzt worden. Er gibt es mit mauvaise grâce so und schilt über den Auswand. Warbeck hat nie genug und gibt als ein Fürst weg. Der Offiziant, der seine Raffe führt, verteidigt seinen Herrn und halt mit Eiser=

sucht über seine Ehre, muß aber viele Kränkungen ersfahren.

(2.) Warbeck kommt dazu, im Gespräch mit Belmont, und macht der Antichambre-Szene ein Ende. Belmont macht auch einen kleinen Tyrannen gegen Warbeck und sieht auf ihn herab. Sein Betragen gegen denselben ist trocken, kurz weg und hat etwas stolz Ministerielles. Man will ihn nach Schottland schaffen, eigentlich nur um ihn los zu sein; ihm wird besohlen, daß er seine Wbreise deklarieren soll.

Warbecks Szene mit einem seiner Diener, der ihm klagt, daß er seines Herrn wegen viele Kränkungen auß=

zustehen habe, daß er sich schlagen müsse 2c.

Monolog des Kammerdieners, worin er sich vor-15 nimmt, dem Warbeck den Dienst aufzukünden. Warbeck kommt dazu, aber jener sühlt unwillkürlich eine gewisse

Ehrerbietung.

Warbeck will einen seiner unverschämten Hostiener zur Strafe ziehen und fordert deswegen die übrigen der Reihe nach auf, aber diese alle sind störrig und grob. — Der Haushosmeister kommt dazu und verweist sie zu ihrer Pslicht. Szene Warbecks mit diesem Haushosmeister, der auch Belmont sein kann. Wie sich Warbeck über die Kränkung beklagt, die ihm erwiesen werde, sagt Belmout:

25 "Ein — wie Ihr muß keine so kitzligte Haut haben, er muß etwas vertragen können."

S3 ift darzustellen, wie der Betrüger außer den Momenten der Repräsentation in eine völlige Kullität übergeht. Er ist bloß wie ein Geräte: heilig, solang' e3 bei Aufzügen dient, und ganz nichts, wenn die Parade vorbei ist. (Diese Bemerkung kann er selbst machen.) Aber gerade in solchen Momenten tritt der Charakter=

gehalt des Betrügers ein.

Schiller erwog noch einmal beide Möglichkeiten, indem er in einzelnen flüchtig hingeworfenen Zügen und abgeriffenen charakteriftischen Außerungen sich die Szenen zu vergegen- wärtigen suchte:

"Wir wollen Euch Respekt bezeugen öffentlich," sagt Schillers Werke. VIII.

die Livree, "aber unter vier Angen ist's was anders."
— "Bas ist das?" ruft er. — Warbeck verliert die Geduld und will den Unverschämten in den Stock wersfen lassen.

Giner seiner Edelknaben, der von fehr hohem Ge- 5

schlecht ist, sieht stolz auf ihn herab.

Warbeck sieht sich unter seinen Leuten nach einem Freund um und findet keinen. Ein einziger treuherziger Kerl, der ihn für den wahren York hält, zeigt ihm auf eine naive Weise, daß ein Bettelprinz eine dürstige 10 Figur spiele.

Warbeck kommt dazu, wenn die dreierlei Dienersschaft beisammen sitzt. Sie stehen nicht einmal vor ihm auf, und als er ihnen ihre Unverschämtheit verweist, so sagt einer, sie hätten Besehl, ihn öffentlich zu res 15 spektieren, aber unter vier Augen sei's was anders.

"D elendes Schicksal," ruft er aus. "Da ich noch der vorige unbedeutende Mensch war, da war mein Wille mein, da hatte ich Freunde, da wurde mir Liebe zu teil, da genoß ich um meiner selbst willen Achtung und 20 Chre — was habe ich jetzt? D ich will sie zerreißen, diese Fesseln —" 2c. Und nun kommt die Gesandtschaft der Prinzessin, welche ihm Unterstützung anbietet.

Er ist der Herzogin vor der Welt der Nächste, unter vier Augen der Gleichgültigste. Hiebei bemerkt er, wie 25 es ihr doch nur möglich sei, gar nichts sür ihn zu sühlen und sich doch vor der Welt den Schein der innigsten Bärtlichkeit zu geben; ob nicht wenigstens die Gewohnheit, zu scheinen, ein Wohlwollen sür ihn bei ihr erwecken könne, ob nicht bloß die Gewalt der Verstellung ihr etwas 30 von Gefühlen aufnötige, welche sie heuchle. Aber er besenkt nicht, daß Verstellung ihr Element ist.

"Sie kann sich auf einmal alle Last der Verstellung erleichtern und den Schein der Wahrheit aus Höchste treiben — sie schenke mir ihr Herz, sie habe sür mich die 35 mütterlichen Gesinnungen wirklich, die sie vor der Welt

zu bekennen sich auferlegte; sie vergesse, wer ich war, sie nehme mich an zu ihrem Neffen, und ich will es sein ich will freudig alle Gefühle der Dankbarkeit, der Ehr= surcht, der Pietät für sie annehmen, und die Wahrheit 5 wird mir einen Schwung geben, den keine Macht der Berftellung je hervorbringen kann. Kann alle die Liebkofung, die fie mir vor der Welt erzeigt, kein Wohlwollen für mich in ihrem Busen ausweden? Ich trage das Un= gesicht ihres Geschlechts. Sie findet in meinen Zügen 10 ihren Bermandten: glaube sie doch ihren Augen, die äußre Bildung wird der Ausdruck der innern Gesinnung fein. — Ich — ich fühle, daß ich ihr nicht fremd bin. Mit dem Namen, den ich annahm, habe ich wirklich ein kindliches Pflichtgefühl für fie angenommen, und wenn 15 fie mich vor der Welt umarmt, wenn ich ihre Hand mit meinen Tränen netze, so find es wahre Tränen, und mein Berg ist mit dabei. - Ich foll ein Kürft sein, ich foll ihres Gleichen und foll ihres Geschlechts erscheinen; aber ein Fürst und Dork muß sich fühlen können, er muß 20 mit Mut und Zuversicht in seinen Busen greifen. Sie befreie mich von allem, was mich einengt, erniedrigt, zu Boden drückt - Sie laffe mir das Herz groß werden 2c., fo werde ich scheinen, weil ich bin. Aber das Gefühl der Luge und des Nichts, das sie in mir ewig wach er-25 hält, ertötet allen Mut. Ich habe meinen vorigen Stand weggeworsen wie ein fremdes Aleid; ich habe ihr, aber fie nicht mir Wort gehalten. Ich spiele nicht bloß die Person ihres Neffen, nein, ich bente (ich barf es sagen), wie er denken murde; ich fühle fein Berg in meiner 30 Bruft, wie ich seine Zuge an mir trage."

In eben dieser Szene mit Belmont beklagt er sich über die schändlichen Aufträge, die man ihm gebe (er soll den englischen Flüchtlingen ihr Geld abschwatzen, ihre Redlichkeit hintergehen, er foll noch andre Unwürdig-35 keiten ausüben). Er bittet, ihm die schwersten Abenteuer aufzulegen, aber ihn mit Schandlichkeiten zu ver= schonen 2c. Selbst das Wiederholen seiner sabelhaften

Geschichte ift ihm peinlich.

Herzogin bittet den Warbeck öffentlich, aus vorgeblicher zärtlicher Bekümmernis, Brüffel nicht zu verlaffen. Privatim läßt fie ihm seine Abreise besehlen; er soll den guten Willen und den Beutel des Hereford benutzen, er soll an den Hos des schottischen Königs gehen.

Warbeck strebt zwar selbst aus Brüssel weg, aber die Liebe zur Prinzessin hält ihn zurück. Er möchte nur einmal eine Erklärung mit ihr haben und weiß nicht,

wie er an fie kommen foll.

Sie selbst ist's, welche einen Weg zu ihm aussindet. 10 Seine Liebe zur Prinzessin macht ihn vor der Her= zogin zittern; er weiß, daß er alles von ihrem Zorn zu sürchten haben würde, wenn sie seine Neigung entdeckte.

Prinzefsin kennt den besehlshaberischen Sinn ihrer Tante aus eigner Ersahrung und bedauert deswegen den 15

Marbed.

Fräulein von Megen ist die Dame d'honneur der Prinzessin, denn diese braucht eine Freundin und Mittels=

person.

Gin Gärtnerknabe bringt dem Prinzen ein Bouquet; 20 darin ist ein Brief der Prinzessin — er ist ganz glücklich durch diesen Beweis ihrer Neigung, er ist auf dem Gipsel der Hoffnung; der Gärtnerknabe ist ein verkleidetes Mädchen, der Prinzessin attachiert. In dieser süßen Stimmung, wo er sich selbst vergißt, wird er auf eine 25 schwerzliche Art an seine Kolle erinnert.

Warbeck dars keinen Vertrauten haben, und die Prinzessin mag sich auch niemand anvertrauen. Sie dürfen aber auch kein Tête-à-Tête haben als im vierten Akt, und doch müssen sie sich zusammen verstehen, gegen einander 30

offenbaren.

Stanley wendet sich an Warbeck selbst, um zu verssuchen, ob er ihn nicht bereden kann, seine Rolle aufzusgeben und sich dem König von England in die Arme zu wersen. Er weiß einen Teil von Warbecks Geschichte 85 (dies gibt Gelegenheit, diese zu exponieren), er weiß, daß

er durch Künste und zum Teil durch Zwang hinein betrogen und getrieben worden, daß er durch das Berhältnis gedrückt wird. Er trifft wirklich das Wahre, aber Warbeck ist zu sehr York, um nicht jedes Bündnis mit den Laneasters zu abhorrieren. Dieser Erbhaß gegen Laneaster und zum Teil die Liebe zur Prinzessin machen ihn taub gegen die sehr annehmlichen Vorstellungen Stanleys. "Und wenn ich auch Yorks niedrigster Diener wäre, so sollte doch jedes Haar in mir gegen Laneaster ausstehen" — Stanley kommt nachher im vierten Akt, wenn der wahre York da ist, wieder.

Diese Szene mit Stanlen erweckt eine günstige Meiung von Warbeck, weil man sieht, wie er versührt worden; auch dadurch, weil er nicht nachgibt und sest bleibt.

Der weitere Ausbau des Dramas ist wieder durch ein forgsältig ausgesührtes Szenar vorgezeichnet. Es übertrisst das des "Demetrius" durch seine straffere Gliederung, steht aber weit hinter ihm zurück in der Anschaulichkeit und Lebeudiskeit der Szenenbilder. Ich greise bei seiner Mitteilung auf den Ansang des zweiten Aktes zurück; der Inhalt der eben zusammengestellten Entwürse erscheint hier noch einmal knapp zusammengesast.

1.

Der erste Akt zeigte Warbeck in seinem öffentlichen Berhältnis, jetzt erblickt man ihn in seinem innern. Die glänzende Hülle fällt, man sieht ihn von den eignen Dienern, welche Margareta ihm zugegeben, vernachlässigt und unwürdig behandelt. Sinige zweiseln an seiner Person und verachten ihn deswegen, andere, die an seine Person glauben, begegnen ihm schlecht, weil er arm ist und von der Gnade seiner Anverwandtin lebt; das doppelte Slend eines Betrügers, der die Rolle des Fürsten spielt, und eines wirklichen Prinzen, der ohne Mittel ist, häust sich auf seinem Haupt zusammen. Er leidet Mangel an dem Notwendigen, er vermißt in seinem fürstlichen Stande sogar das Glück und den Übersluß seines vorigen Privat=

standes, aber es gibt ein Herz, das ihm alle diese Leiden versüßt\*).

2.

Adelaide kennt seine eingeschränkte Lage und sucht sie zu verbessern. Ob er gleich das Geschenk ihrer Großemut nicht annimmt, so macht ihn doch der Beweis ihrer sliebe glücklich\*\*).

3.

Ein schlechter Mensch, der ihn in seinem Privatstande gekannt hat, stellt sich ihm dar und erschreckt ihn durch die Kenntnis, die er von seiner wahren Person hat. Er hat das höchste Interesse, ihn zu entsernen, und 10 muß seine Verschwiegenheit erkaufen. (Diese und folgende Szene könnten vielleicht in den vierten Akt verlegt werden.)

4.

Lord Hereford findet ihn mit diesem Menschen zusfammen und wundert sich über das zudringliche respekt= 15 widrige Betragen dieses Kerls; er tut Fragen an ihn, die den Warbeck in große Augst setzen. Endlich ist War= beck dahin gebracht, von Hereford zu borgen; dieser hat die wenige Achtung, die man dem Sohn seines Königs bezeugt, mit Unwillen bemerkt, er erklärt sich diese Ge= 20 ringschätzung aus der bedürstigen Lage Richards und dringt desto lebhaster in ihn, seine Landung in England zu beschleunigen\*\*\*).

5.

Erich hat einen boshaften Anschlag gegen Warbeck und kommt, ihn auszussihren. Er bringt viele Zeugen 25 mit und assektiert eine große Ehrsurcht gegen Warbeck, den er absichtlich und bis zur Übertreibung Prinz von York nennt.

\*) [Am Rande:] Belmont und Warbeck.

<sup>\*\*) [</sup>Am Rande:] Szene zwischen Warbeck und Stanley. 30 Monolog Warbecks.

<sup>\*\*\*) [</sup>Am Rande:] Abschiedsszene zwischen Warbeck und der Prinzessin, welches zugleich eine Deklaration ist.

6.

Sin Kerl\*), von Erich unterrichtet, kommt, sich für seinen Verwandten auszugeben, eine Schuldsorderung an Warbeck zu machen, behauptend, daß er diesen als einen Slenden gekannt und ihm Geld geliehen habe.

5 Erich schärst durch seinen Hohn diese Beschimpfung noch mehr, und Warbeck steht einen Augenblick wie vernichtet da. Schnell aber besinnt er sich und setzt dem Erich den Degen auf die Brust, drohend, ihn zu töten, wenn er nicht sogleich den angestellten Streich bekennte. Erich ist ebenso seig als boshaft und gesteht in der Angst alles, was man wissen will. Warbeck ist nun gerechtsertigt, Erich beschimpst, und der erste geht noch mit Vorteil aus dieser Verlegenheit, weil sein Nebenbuhler sich verächtslich machte \*\*\*).

7.

Die Herzogin ist von diesem Vorsall durch Belmont auf der Stelle unterrichtet worden und kommt selbst, die beiden Prinzen mit einander auszusöhnen. Sie will, daß Warbeck dem Feind seine Hand biete, und da jener sich weigert, so gibt sie ihm zu verstehen, daß sie es so haben wolle. Sie legt einen Nachdruck darauf, daß Erich ein Prinz sei, und läst den Warbeck, wiewohl auf eine nur ihm allein bemerkliche Art, seine Abhängigkeit von ihr, seine Nichtigkeit sühlen\*\*\*).

8.

Sin abentenerlicher Abgesandter kommt, im Namen Eburgs von Clarence um eine Sauvegarde nach Brüffel zu bitten, damit er sich der Herzogin, seiner Tante, vorftellen und die Beweise seiner Geburt beibringen dürse.

35

<sup>\*) [</sup>Am Rande:] Ein Jude. Der Kerl kann sich für seinen Bater oder Bruder ausgeben.

<sup>\*\*) [</sup>Am Rande:] Prinzessin ist bei diesem ganzen Auftritt gegenwärtig; auch Belmont und der englische Botschafter, letzterer mit Erichen einverstanden.

Margareta kommt zu dem Auftritt und geht gleich

wieder ab.

<sup>\*\*\*) [</sup>Am Rande:] Hierauf Warbed und Belmont.

Er sei aus dem Tower zu London entflohen und komme, seine Ansprüche an den englischen Thron geltend zu machen. Margareta zweiselt keinen Augenblick an der Betrügerei, aber es aktordiert mit ihren Zwecken, sie zu begünstigen. Sie zeigt fich daber geneigt, die hand 5 zu bieten, aber Warbed redet mit Beftigkeit bagegen. Margareta weist ihn, auf die ihr eigne gebieterische Art, in seine Schranken zurück und läßt ihn sühlen, daß er hier keine Stimme habe. Warbeck muß schweigen, aber er geht ab mit der Erklärung, daß er es mit diefem 10 Prinzen von Clarence durch das Schwert ausmachen werde.

9.

Margareta ist nun mit Belmont allein und bemerkt mit stolzem Unwillen, daß Warbeck aufange, sich gegen sie etwas herauszunehmen. Sie hat schon längst eine 16 Abneigung gegen ihn gehabt, nun fangen seine An-maßungen an, ihren Haß zu erregen. Sie findet ihn nicht nur nicht unterwürfig genug, der Betrug felbst, den fie durch ihn spielte, ift ihr läftig, und feine Erifteng als Port, als ihr Neffe, beschämt ihren Fürstenstolz\*).

10.

20

In dieser ungunftigen Stimmung findet fie Adelaide, welche in großer Bewegung kommt, sie zu bitten, daß sie von den Bewerbungen des Prinzen von Gotland befreit werden möchte. Adelaide verrät zugleich ihr zärt= liches Interesse sur Warbeck und bringt dadurch die schon 25 erzürnte Herzogin noch mehr gegen diesen auf. Sie wird mit Barte von ihr entlaffen und erhalt den Befehl, an den letztern nicht mehr zu denken und jenen als ihren Gemahl anzusehen.

Die Hochzeit wird aufs schnellfte beschlossen, und 30

Adelaide sieht sich in der heftiaften Bedrananis.

<sup>\*) [</sup>Am Rande:] Belmont fragt, was ihre Intention mit Simnel fei. Sie erklärt fich darüber: beide follen kampfen en camp clos etc.

## Dritter Aufzug

1

Gin offner Platz, Thron für die Herzogin. Schranten sind errichtet, Anstalten zu einem gerichtlichen Zweikamps. Zuschauer erfüllen den Hintergrund der Szene.

Sduard Plantagenet läßt sich von einem der Answesenden erzählen, was diese Anstalten bedeuten — Exposition von Simnels und Warbecks Rechtshandel, der durch einen gerichtlichen Zweikampf entschieden werden soll. Eduard vernimmt diesen Bericht mit dem höchsten Erstaunen, und seine Fragen, die zugleich eine tiese Unswissenheit des Neuesten und das größte Interesse für diese Angelegenheit verraten, erregen die Verwunderung des andern. Der englische Botschafter ist auch zugegen, und der seltsame Jüngling hat schnell seine ganze Aufmerksamkeit erregt. Er scheint ihn zu kennen und zu erschrecken.

2.

Sinnel zeigt sich mit seinem Anhang und harangiert das Bolk. Er spricht von seinem Geschlecht, seiner Flucht aus dem Tower, und die Menge teilt sich über ihn in zwei Parteien\*). (Die Ahnung des Zuschauers stellt hier den salschen und den echten Plantagenet nebeneinander.) Der englische Botschafter macht sich an Sduard und sucht ihn auszusorschen, aber er sindet ihn höchst schüchtern und mistrauisch und bestärkt sich eben dadurch in seinem Berdachte.

3.

Die Herzogin kommt mit ihrem Hofe. Erich, Abelaide und Warbeck begleiten sie. Exompeten ertönen, und Margareta setzt sich auf den Thron.

B. Dann wird Gott sie schützen.

A. Oder beide Betrüger?

30

<sup>\*)</sup> Bürger, vor dem Zweikampf sich unterredend:

A. Wenn aber beide mahre Prinzen wären?

B. Dann wird der Tapferste das Feld behalten.

C. Ich wette hundert Kronen auf den Richard. A. Ich auf den Clarence. [Aus einer Stizze.]

Während sich dieses arrangiert, hat Warbeck eine kurze Szene mit Abelaide, worin diese ihren Unwillen und Schmerz über die bevorstehende unwürdige Szene, Warbeck aber seinen leichten Mut über den Kampf zu

erkennen gibt.

Ein Herold tritt auf, und nachdem er die Beranlassung dieser Feierlickeit verkündigt hat, ruft er die beiden Kämpser in die Schranken. Zuerst den Simnel, der sich öffentlich für Eduard Plantagenet bekennt und seine Ansprüche vorlegt; darauf den Herzog von York, 10 welcher Simnels Borgeben für falsch und frevelhaft erklärt und bereit ist, dieses mit seinem Schwert zu beweisen. Beide Kämpser berusen sich auf das Urteil Gottes; man schreitet zu den gewöhnlichen Formalitäten, worauf sich beide entsernen, um in den Schranken zu 15 kämpsen.

4.

Während die üblichen Vorbereitungen gemacht wersten, bemerkt die Herzogin gegen Belmont oder gegen den englischen Vorschlafter oder auch gegen Hereford, welche über den vorgeblichen Prinzen von Clarence 20 spotten, daß sie an eben diesem Morgen von sicherer Hand aus London Nachricht erhalten, daß dieser Prinz wirklich aus dem Tower entsprungen sei; welches den englischen Botschafter sehr zu beunruhigen scheint\*).

Unterdessen hat der junge Plantagenet durch seine 25 große Gemütsbewegung und durch seine rührende Gestalt die Aufmerksamkeit der Herzogin und der Prinzessin er= regt. Jene fragt nach ihm, er gibt einige sinnvolle Ant= worten und zeigt etwas Leidenschaftliches in seinem Be= nehmen gegen die Herzogin. Che sie Zeit hat, ihre 30 Neugierde wegen des interessanten Jünglings zu befrie= digen, ertönen die Trompeten, welche das Signal zum Kampse geben.

<sup>\*) [</sup>Am Nande:] Diese Nachricht ist ein sehr großes Evenement und setzt die Herzogin in die heftigste Bewegung.

5.

Der Kampf. Simnel wird überwunden und fällt. Alles steht auf, die Schranken werden eingebrochen, das Bolk dringt schreiend hinzu. Simnel bekennt sterbend seinen Betrug und die Anstister, er erkennt den Warbock s für den echten York und bittet ihn um Verzeihung. Freude des Volks.

6.

Warbek als Sieger und anerkannter Herzog ergreift diesen Angenblick, der Prinzessin öffentlich seine Liebe zu erklären und die Herzogin um ihre Sinwilligung zu bitten. Die englischen Lords legen sich drein und unterstützen seine Bitte. Erich wütet, die Herzogin knirscht vor Jorn, reißt die Prinzessin hinweg und geht mit wütenden Blicken.

7.

Jetzt sammeln sich die Lords um ihren Herzog, schwören ihm Trene und Beistand und begleiten ihn im Triumph nach Hause.

8.

Plantagenet allein sühlt sich verlassen, seine Perfönlichkeit verloren, ohne Stütze, hat nichts sür sich als sein Recht. Er entschließt sich dennoch, sich der Herzogin 20 zu nähern. Staulen kann hier zu ihm treten und versuchen, ihn hinweg zu ängstigen.

# Vierter Aufzug

1.

Herzogin kommt voll Zorn und Gift nach Hause. Ihr Haß gegen Warbeck ist durch sein Glück und seine Kühnheit gestiegen, die Nachricht von der Entspringung des echten Plantagenet aus dem Tower macht ihr den Betrüger entbehrlich, sie ist entschlossen, ihn sallen zu lassen, und fängt gleich damit an, daß sie der Prinzessin, welche ihr nachgesolgt ist, mit Härte verbictet, an ihn zu denken, und sogar einen Zweisel über seine Person er=

regt. Warbeck läßt sich melden; sie schickt die Prinzessin, welche zu bleiben bittet, in Tränen von sich.

2

Warbeck und Herzogin, erstes Tête-à-Tête zwischen beiden. Warbed, fühn gemacht durch sein Glück und auf feinen Anhang bauend, zugleich durch seine Liebe erhoben 5 und entschlossen, seine bisherige unerträgliche Lage zu endigen, nimmt gegen die Berzogin einen mutigen Ton an und wagt es, sie wegen ihres widersprechenden Betragens gegen ihn zu konstituieren. Sie erstaunt über seine Dreistigkeit und begegnet ihm mit der tiefsten Ber= 10 Re mehr fie ihn zu erniedrigen sucht, defto achtung. mehr Selbständigkeit setzt er ihr entgegen. Er beruft sich darauf, daß sie es gewesen, die ihn aus seinem Privatstand, wo er glücklich war, auf diesen Platz ge= stellt, daß sie verpflichtet sei, ihn zu halten, daß sie kein 16 Recht habe, mit seinem Glück zu spielen. Ihre Antworten zeigen ihren fühllosen Fürstenstolz, ihre kalte, egvistische Seele; sie hat sich nie um sein Glück bekümmert, er ist ihr blog das Werkzeug ihrer Plane gewesen, das fie wegwirft, sobald es unnütz wird. Aber dieses Werkzeng 20 ist selbständig, und eben das, mas ihn fähig machte, den Fürsten zu spielen, gibt ihm die Kraft, sich einer schimpf= lichen Abhängigkeit zu entziehen\*). Endlich fieht sich die Herzogin genötigt, ihre innere But zu dissimulieren, und verläßt ihn, scheinbar versöhnt, aber Rache und Grimm 25 in ihrem Herzen.

3.

Die Prinzessin wird durch die Furcht vor einer vershaßten Berbindung, und weil sie alle Hoffnung aufgibt, etwas von der Güte der Herzogin zu erhalten, dem Bestrüger gewaltsam in die Arme getrieben. In vollem 30 Bertrauen auf seine Person kommt sie und schlägt ihm selbst die Entsührung vor. Sie zeigt ihm ihre ganze Zärtlichkeit und überläßt sich verdachtloß seiner Ehre und

85

<sup>\*) [</sup>Am Rande:] Seine Ahnlichkeit mit Eduard ergreift die Herzogin in diesem Augenblick.

Liebe. Sie nennt ihm den Grafen Kildare, einen ehrwürdigen Greis und alten Freund des Yorkischen Hauses, zu dem sollten sie mit einander fliehen. Sie übergibt ihm alles, was sie an Kostbarkeiten besitzt. Je mehr Bertrauen sie ihm zeigt, desto qualvoller sühlt er seine Betrügerei; er darf ihre dargebotene Haud nicht annehmen und noch weniger das Geständnis der Wahrheit wagen; sein Kamps ist sürchterlich, er verläßt sie in Berzweislung.

4.

Sie bleibt verwundert über sein Betragen zurück und macht sich Vorwürse, daß sie vielleicht zu weit gegangen sei, entschuldigt sich mit der Gesahr, mit ihrer Liebe.

5.

Plantagenet tritt auf, schüchtern und erschrocken sich umsehend und den teuren Familienboden mit schmerzlicher Kührung begrüßend. Er erblickt die Yorkischen Familienbilder, kniet davor nieder und weint über sein Geschlecht und sein eigenes Schicksal.

6.

Warbeck kommt zurück, entschlossen, der Prinzessin alles zu sagen. Er erblickt den knienden Plantagenet, erstaunt, sixiert ihn, erstaunt noch mehr, läßt sich mit ihm ins Gespräch ein; was er hört, was er sieht, vermehrt sein Schrecken und Erstaunen; endlich zweiselt er nicht mehr, daß er den wahren York vor sich habe. Plantagenet entsernt sich mit einer edeln und bedeutens den Außerung und läßt ihn schreckenvoll zurück\*).

7.

Er hat kaum angefangen, seine Ahnung und seine Furcht auszusprechen, als der englische Botschafter einstritt und ein Gespräch mit ihm verlangt. Dieser bestätigt ihm augenblicklich seine Ahnung und trägt ihm eine Komposition mit dem englischen König au, wenn er den rechten Pork aus dem Weg schaffen hälse. Beide

<sup>\*) [</sup>Am Rande:] Szene mit den englischen Flüchtlingen.

haben ein gemeinschaftliches Interesse, den wahren York zu verderben. Warbeck sühlt die ganze Gesahr seiner Situation, aber sein Haß gegen Lancaster und seine bessere Natur siegen, und er schickt den Versucher sort.

8.

Aber gehandelt muß werden. Der rechtmäßige Pork sift da, er kann zurückfordern, was sein ist; die Herzogin wird eilen, ihn anzuerkennen und dem salschen Pork sein Theaterkleid abzuziehen; alles ist auf dem Spiel\*), die Prinzessin ist verloren, wenn der rechte Pork nicht entsfernt wird. Jetzt fühlt der Unglückliche, daß ein Betrug 10 nur durch eine Keihe von Verbrechen kann behauptet werden; er verwünscht seinen ersten Schritt, er wünscht, daß er nie geboren wäre\*\*).

\*) [Am Rande:] Der Mensch, den er abgesertigt glaubt, kommt zurück in Gegenwart Erichs oder einer andern ge= 16 sährlichen Gesellschaft. Dieser Mensch muß in die Handlung einsließen. — Auch die Lords quälen ihn in der besten Abssicht, und alles schärst den Pseil gegen ihn. — Schritte der Herzogin.

\*\*) Er wird an ein surchtbares Verbrechen hinangetrie= 20 ben, das er nicht begehen und auch nicht umgehen kann, denn alles spitzt sich zuletzt auf das schreckliche Dilemma: Er oder Plantagenet. Um sich, den salschen York, zu beshaupten, muß er das Blut des wahren vergießen. — "Ohätte ich nie diesen furchtbaren Namen angenommen, der 25 jetzt wie das Hend des Nessus auf mir liegt und mich zer=

fleischt, wenn ich ihn abzureißen strebe!"

Nach Warbeck's Szene mit Plantagenet hat er einen leidenschaftlichen Monolog, worin wir ihn auf der ganzen Höhe seiner Gesahr, seines Berbrechens und seines Unglücks sehen und zu denken veranlaßt werden, daß ein Berbrechen ein anderes sordere, daß der Betrug zum Mord führen könne, daß Warbeck selbst auf diesem Wege vielleicht sei. — Und jetzt eben tritt Stanlen zu ihm, ihn zu versuchen. Er schlägt dieses zwar aus, aber nan weiß nicht ganz positiv, ob er stie Tat selbst oder nur den Gehilsen abhorriere. Er geht in dieser Seelenstimmung ab, und Erich tritt nun zu dem Stanlen, wodurch man auf die nachherige Katastrophe mit

9.

Bergogin kommt mit ihrem Rat. Man erfährt, daß der Graf Kildare auf dem Wege nach Brüffel fei, daß er dort den jungen Plantagenet zu finden hoffe, der ihm Nachricht gegeben, er eile dorthin. Herzogin ift zugleich 5 erfreut und verlegen über seine Ankunft; verlegen wegen Warbed. Doch sie ist fest entschlossen, diesen aufzuopfern, sobald der rechte Plantagenet sich gefunden. Aber wo ift er denn, dieser teure Reffe? Kildare ichreibt, er sei geradenwegs nach Brüffel, so könnte er schon da fein. Sie erinnert sich des Jünglings — Das Tuch wird auf dem Boden bemerkt - Sie erkennt es für dasselbe, welches fie dem Eduard vor neun Jahren geschenkt -Sie fragt voll Erstaunen, wer in das Zimmer gekommen. Man antwortet ihr: niemand als Warbeck. Es durch-15 fährt sie wie ein Blit. Sie sendet nach dem unbekannten Rüngling, nach Warbed.

## Fünfter Aufzug

1.

Bor dem Yorkischen Monument. Plantagenet tritt auf, er ist heimatloß, die Müdigkeit der langen Reise überwältigt ihn, der Schlaf ergreist ihn, er empsiehlt 20 seine Seele dem Ewigen und bittet ihn, daß er im Himmel wieder auswachen möchte.

2.

Warbeck kommt und betrachtet den Schlafenden. Kührendes Selbstgespräch, wo er seine Qual mit dem Frieden des Kindes vergleicht. Er wird weich, und wie er kommen hört, tritt er auf die Seite.

Plantagenet vorbereitet wird. — Wenn man den jungen Pork vermißt, so zeigt sich Warbeck zugleich in einer verdächtigen Gemütsstimmung, er wird mit verdächtigen Waffen gesehen. (Aus früheren Entwürsen.)

3.

Zwei Mörder\*) treten auf, wollen den schlasenden Anaben töten. Warbeck eilt zu Hilse, verwundet den einen, beide entsliehen, der Anabe erwacht, Kamill erscheint von einer andern Seite, Warbeck läßt den Anaben, der sehr erschrocken ist, wegbringen und heimlich vers wahren. Er selbst geht nach.

4.

Erich kommt mit dem englischen Botschafter\*\*). Sie finden Spuren von Blut, der Mörder hat gewinkt, sie zweiseln nicht mehr, daß die Tat geschehen sei, srohlocken darüber und beschließen nunmehr, den Berdacht dieses 10 Words aus Warbeck zu wälzen.

5.

Herzogin. Ihr Rat. Prinzessin. Lordd. — Verzgeblich sind alle Nachforschungen nach Eduard, er ist nirgends zu finden. Herzogin hat einen gräßlichen Argwohn. Sie schickt nach Warbeck.

6.

15

20

Erich und der Botschafter erzählen von einem Mord, der geschehen sein müsse; sie hätten um Hilse schreien hören; wie sie herbeigeeilt, sei Blut auf dem Boden gewesen. Die Herzogin und Prinzessin in der größten Bewegung.

7.

Warbeck kommt, Herzogin empfängt ihn mit den Worten: "Wo ist mein Neffe? Wo habt Ihr ihn hin= geschafst?" Wie er stuckt, nennt sie ihn gerade heraus einen Mörder. Aus dieses Wort geraten alle Lords in Bewegung. Sie wiederholt es hestiger. Jene schelten, 25 daß sie den Herzog, ihren Nessen, einer so schrecklichen

\*) [Am Rande:] Sind sie ihm von London nachgeschickt oder von dem Botschafter bestellt worden?

<sup>\*\*) [</sup>Am Nande:] Dieser, wird supponiert, hat ihm indessen den Anschlag auf Plantagenet mitgeteilt und ihn geneigt 30 dazu gesunden.

Tat beschnldige\*). — Jetzt entreißt ihr der Zorn ihr Geheimnis. "Herzog?" sagt sie. "Ein York? Er mein Nesse?" — und erzählt den ganzen Betrug mit wenig Worten, davon der Resrain immer "der Mörder" ist. Prins zessin wankt, will sinken; Warbeck will zu ihr treten, Prinzessin stürzt der Herzogin in die Arme; Warbeck will sich an die Lords wenden, sie treten mit Abschen zurück. In diesem Angenblick wird der gesürchtete Graf Kildare angemeldet. Herzogin sagt: "Er kommt zur rechten Zeit — Ich habe seine Ankunst nie gewünscht. Jetzt ist sie mir willkommen. Er kennt meine Nessen, er hat ihre Kindheit erzogen. (Sie wendet sich zu Warsbeck.) Berbirg dich, wenn du kannste. Bersuch', ob du dich auch gegen diesen Zeugen behanpten wirst."

8

Rildare tritt herein, Warbeck steht am meisten von ihm entsernt und hat das Gesicht zu Boden geschlagen. Herzogin geht ihm entgegen. "Ihr kommt, einen York zu umarmen, unglücklicher Mann, Ihr sindet keinen" 11. s. w. Ehe Kildare noch antwortet, sieht er sich im Kreis um 11nd bemerkt den Warbeck. Er tritt näher, stutzt, staunt, rust: "Was seh' ich!" Warbeck richtet sich bei diesen Worten auf, sieht dem Grasen ins Gesicht und rust: "Mein Bater!" Kildare rust ebenfalls: "Mein Sohn!"— "Sein Sohn!" wiederholen alle. Warbeck eilt an die Brust seines Vaters. Kildare steht voll Erstaunen, weiß nicht, was er dazu sagen soll. Er bittet die Umstehenden, ihn einen Augenblick mit Warbeck allein zu lassen. Wan tut es aus Achtung gegen ihn; zugleich wird gemeldet,

<sup>\*) [</sup>Am Nande:] Die Lords glauben der Herzogin nicht,
30 es steht nicht bei ihr, ihn zu vernichten, wie sie ihn erschaffen
hat. Da die Lords ihr Borwürse machen, ihm so mitgespielt
zu haben, so sagt sie, daß sie durch ihr eigenes Werkzeug
gestraft sei, daß sie durch den falschen York nun auch den
wahren verloren 2c. In diesem Augenblick ist sie unglück35 lich und darum rührend. Warbeck nimmt diese einzige Nache
an ihr, daß er sie in dem schrecklichen Glauben läßt.

daß man zwei Mörder eingebracht habe; Herzogin eilt ab, sie zu vernehmen.

Warbeck bleibt mit Kildare, der noch voll Erstaunen ist, in dem vermeinten York seinen Sohn zu sinden. Warbeck erzählt ihm in kurzen Worten alles, Kildare 5 apostrophiert die Vorsicht und preist ihre Wege. Er ersklärt dem Warbeck, daß er nicht sein Sohn sei, daß er den Namen geraubt, der ihm wirklich gebühre. Er sei ein natürlicher Sohn Ednards IV., ein geborener York. Das Kätsel seiner dunkeln Gefühle löst sich ihm, das 10 Knäul seines Schicksals entwirrt sich auf einmal. In einer unendlichen Frendigkeit wirst er die ganze Last seiner bisherigen Qualen ab, er bittet den Kildare, ihn einen Augenblick weggehen zu lassen.

10.

Rildare und bald darauf die Lords, welche zurück= 15 kommen, nebst Erich und dem Botschafter. Sie beklagen den Kildare, daß er ein solches Ungeheuer zum Sohn habe, der den heiligen Namen eines York usurpiert und den wahren York ermordet habe. Kildare kann letzteres nicht glauben, und das erste beantwortet er damit, daß 20 er ihnen die wahre Geburt Warbecks meldet. Sie glauben ihm und erstaunen darüber, bedauern aber desto mehr, daß sie in dem Sohn ihres Herrn einen Mörder er= blicken müssen.

11.

Indem erscheint Warbeck, den Plantagenet an der 25 Hand sührend. Alle erstaunen, Kildare erkennt den jungen Prinzen, dieser weiß nicht, wie ihm geschieht, bis Warsbeck das ganze Geheimnis löst und damit endigt, dem Plantagenet als seinem Herrn zu huldigen und ihn als seinen Better zu umarmen. Freude der Lords, Edelmut 20 des Plantagenet.

12.

Heffen und schließt ihn an ihr Herz. Lords verlangen, daß sie gegen Warbeck ein gleiches tue. Edle Erklärung

Warbecks, der als ihr Nesse zu ihren Füßen fällt. Sie ist gerührt, sie ist gütig und zeigt es dadurch, daß sie geht, um die Prinzessin abzuholen.

**13**.

Zwischenhandlung, solang' sie weg ist. Erichs und bes Botschafters Mordanschlag kommt and Licht, ihnen wird verziehen, und sie stehen beschämt da. Warbeck zeigt sich dem Botschafter in der Stellung, den Plantagenet umarmend, und schickt ihn zu seinem König mit der Ersklärung, daß sie beide gemeinschaftlich ihre Nechte an den Thron wollen geltend machen.

14.

Herzogin kommt mit der Prinzessin zurück. Schluß.

Schiller war darauf bedacht, die allzu große Breite des Schlußaktes einzuschränken. Die ersten vier Szenen konnten entbehrt werden: ihr wesentlicher Inhalt mußte ja doch bei der Enthüllung in Sz. 10 und 11 wiederholt werden, und die Spannung wurde erheblich gesteigert, wenn die Zwischensereignisse dem Zuschauer zunächst noch unbekannt blieben. So hat Schiller später vor Sz. 5 die überschrift "Fünster Auszug" eingeschoben und die Zahlen der solgenden Szenen in 1—10 geändert. Indessen betrachtete er diese Redaktion nur als einen vorläusigen Bersuch. Dies geht schon daraus hervor, daß er den alten Ansang des Aktes zu streichen sich noch nicht entschließen konnte. Eine tieser greisende Umzgestaltung deutet eine Kanddemerkung zu Sz. 7 (= Sz. 3 der neuen Redaktion) an. Danach sollte der Akt mit solgender Szene beginnen:

Prinzessin. Warbeck. Sie will ihm zur Flucht vershelsen. Er bleibt in dumpfer Verzweiflung.

Daran sollte sich dann unmittelbar jener leidenschaftliche Anstritt zwischen Warbeck und der Herzogin schließen. Schiller griff mit dieser Einleitung der letzten Berwicklung und der Lösung auf einen Plan zurück, den er in älteren Notizen und Skizzen entworsen hatte. Es greist hier ein Bertrauter Warbecks, Kamill, mit ein, dessen Rolle später sallen gelassen wurde.

Ein Hauptinteresse entsteht daraus, daß Abelaide den Warbed als unecht kennt und fortfährt, ihn zu lieben. Erft ahnet sie's und ift dann am unglücklichsten. Wenn fie es gewiß weiß, so ift sie mit seinem Unglick mehr als mit dem ihren beschäftigt.

Warbeck entdeckt der Prinzessin freiwillig den Betrug, vorher eh' er von der Herzogin des Mordes be= zichtigt wird. Sie vergibt, aber entfagt ihm zugleich.

Kildare muß dem Warbeck als ein drohendes Ge= svenst erscheinen und schon von fern her ihn schrecken. 10 Seine Ankunft muß daher aut vorbereitet sein und als eine Hauptbegebenheit behandelt werden. Die Bringeffin ift's, die ihn herbeiruft, und indem er der Gegenftand ihrer Sehnsucht ist, ist er dem Warbeck ein Gegenstand des Grauens.

15

35

Pringeffin\*) fett zwar voraus, daß Warbed ein Kürft ift, und daß er Richard von Dork ift. Sie hatte ihn nicht bemerkt, nicht auf ihm verweilt, wenn sie ihn nicht in dieser Sphäre gefunden, ja das Interesse an seinen Schickfalen als Dork hat einen großen Anteil an ihrer Reigung 20 für ihn. Übrigens aber ist ihre Liebe ganz nur dem Menschen, nicht dem Fürsten gewidmet, und nachdem er einmal Besitz von ihrem Herzen genommen, kann er nicht mehr daraus vertrieben werden. Die Entdeckung des Betruas kann fie unglücklich machen, aber nicht gleich= 25 gültig gegen ihn; und auch nur deswegen unglücklich. weil sie ihn für einen Nichtswürdigen zu halten ge= zwungen wird. Fände sich, daß er zu entschuldigen ware,

<sup>\*) [</sup>Am Rande:] Die Prinzessin steht rein und schuldlos zwischen zwei schuldigen Naturen, mit welchen das Schick- 30 sal sie verwickelt hat. Sie erhält sich auch durchaus rein und handelt und fühlt immer als eine schöne Seele. Das Mitleid ist das mächtigste Motiv ihrer Neigung, daher auch die nachherige Entdeckung ihre Neigung nicht zerstört, weil Warbed bann am mitleidswürdigften erscheint.

so würde sie nichts verloren zu haben glauben. Nur achten will fie ihn, um ihn zu lieben. Daß fie nur feine Person liebt und nur in der Liebe ihr Glück findet, hat sie schon früher geäußert, wo sie wünscht, daß er un-5 bekannt geblieben wäre und nur für fie gelebt hätte.

Wenn die Bringeffin die Wahrheit erfahren, fo fühlt fie sich unübersehbar unglücklich, weil der Gedanke eines Betrugs, einer fo ungeheuren Frechheit, zu ihrem Gefühle für Warbeck den ungehenersten Absatz macht. 10 also verstummen und kann nichts als sich entsernen.

Wenn sie aber nachher wieder erscheint, so hat indes die Liebe gewirkt, sie hat Entschuldigungsgründe für Warbeck gesucht und zum Teil gefunden; selbst der Gedanke, daß sie Warbeck nie gesehen haben würde, wenn 15 er sich nicht zum Pork gemacht hätte, wirkt zu seinem Borteil. Gie ift jett nicht mehr gang troftlos, fie hofft, ihn weniger schuldig zu finden 2c. In diefer Stimmung kommt sie mit ihm zusammen, sie erträgt es, ihn zu sehen, Ramill kann etwa der Bermittler dabei fein.

Warbeck verhehlt nichts von seiner Geschichte, er macht die Liebe zu seiner Richterin. Adelaide wird bewegt, fie fühlt sich unfähig, ihn zu verdammen, zugleich aber auch genötigt, ihm zu entsagen. Sie spricht ihm von der surchtbaren Ankunft des Grafen Kildare, welche 25 sie selbst beschleuniat, und bittet ihn, diese schreckliche

Entscheidung nicht abzuwarten.

20

35

Sie felbst will ihm zur Flucht behilflich fein. Er ift in einer finstern Berzweiflung; da er fie verliert, so ist ihm alles andere gleichgültig. Gein wahrer Schmerz erregt ihr ganzes Gefühl; fie läßt ihn merken, daß er ihr auch noch jetzt teuer sei, ob sie gleich entschlossen ist, oder viel= mehr überzeugt ist von der Unmöglichkeit, ihn zu besitzen.

Diese riihrende Szene wird durch die Nachricht unter-

brochen, daß Kildare da fei.

Prinzessin treibt ihn, zu fliehen; er verschmäht es, er will nicht als ein Reiger aus Brüffel gehen\*).

<sup>\*) [</sup>Am Rande:] Er verläßt fich darauf, daß er den rechten Nork in seiner Gewalt hat.

Sie fragt ihn, ob er es darauf ankommen lassen

wolle, öffentlich entlarvt zu werden.

Er antwortet, er wolle sich mit Gewalt behaupten und in seinem eigenen Namen\*). Er zählt auf seinen Anhang, auf seine Verzweiflung; er will mit den Waffen 6 in der Hand sallen und seine Anternehmung auf England hinaussühren.

Prinzessin entsetzt sich über seine Kühnheit.

Indessen tritt die Herzogin herein mit Kildare und Gefolge.

10

<sup>\*) [</sup>Am Rande:] In dieser Szene handelt das Yorkische Blut in ihm, und die Entdeckung seiner Geburt erklärt sein jetziges Betragen ganz.

Die Malteser



In Watsons "Geschichte der Regierung Philipps II., aus dem Englischen übersett" (Lübeck 1778), die Schiller seit 1785 sür den "Don Carlos" benutzte, hatte er die Erzählung von dem Todeskamps der Johanniter um den Besitz des Forts San Elmo gelesen. Wie ties er davon erzgrissen wurde, erkennt man daraus, daß er den Marquis Posa in der letzten Entwicklungsphase seines Dramas zum Malteserritter machte, ihn auf die Nachricht von dem Angriss der Türken aus Alcala zu La Balette eilen, an der Berzteidigung senes Kastells teilnehmen und nach der Erstürzmung als einzigen durch Schwimmen sich retten ließ (B. 2899 ss.). Von Watson ist er dann auch wohl bald auf dessen Duelle: Bertots Histoire des chevaliers hospitaliers de S. Jean de Jerusalem appellez depuis chevaliers de Rhodes et aujourdhui chevaliers de Malthe (1726) geführt.

In dem Konflikt, den La Balettes Gebot, den verlorenen Posten in San Elmo bis zum letten Mann zu verteidigen. innerhalb des Ordens heraufbeschwor, erkannte Schiller den Stoff zu einer Tragodie. Die politischen Motive, die den Grofmeifter zu diesem scheinbar grausamen Vorgeben bestimmten, und die Stimmung unter den Rittern hat er in seiner Exposition (S. 176 f.) nach seiner Quelle dargestellt. Um dem Konflikt eine allgemeinere und höhere Bedeutung zu geben, nimmt Schiller ferner an — Bertot ermähnt davon nichts -, daß der Orden gerade damals verwildert und in weltliche Reigungen hingegeben ist; es ist also jetzt notwendig, das Gefet in feiner ganzen Strenge geltend zu machen und den alten Ordensgeist wiederherzustellen. Seine ganze tragifche Größe gewann aber der Konflikt erft dann, wenn La Balette felbst der Ordenspflicht das Liebste opfert. So verflocht Schiller mit jenem Kampf um San

Elmo ein Ereignis, das Bertot aus späterer Zeit berichtet. Der Großmeister entsendet in eine verzweiselte Unternehmung den Sohn seines Bruders pour faire voir qu'il ne ménageoit pas plus ses plus proches parens que les autres chevaliers. Schiller hat den Konstitt noch weiter dadurch verschärft, daß er aus dem Nessen den eigenen Sohn macht, dessen Abstammung allen ein Geheimnis ist. Dieselbe Erzählung bot ihm noch ein neues Motiv, das die Erhabensheit der Handlung zugleich ins Kührende auflöste: den Chevaslier von Polastron treibt die Freundschaft zu Heinrich von La Valette, mit dem Jüngling in den sicheren Tod zu gehen.

Als der Plan in diesen Grundzügen bereits feststand, kam Schiller noch der Gedanke, mit der Auslehnung der Ritter gegen das Gebot des Großmeisters auch noch eine Verschwörung und Verräterei eines Kommandanten zu verbinden. Zunächst leitete ihn dabei wohl die in allen früheren Dramen hervorgetretene Neigung, die dramatische Spannung durch eine Intrige zu steigern. Hier wächst außerdem durch das Eingreifen des Intriganten die Auflehnung der Ritter zu einer den ganzen Bestand des Ordens bedrohenden Gefahr, und doch erscheinen sie zugleich als Verführte, ihre Schuld wird gemildert, die Umkehr erleichtert. Freilich blieb dies ganze Motiv ein äußerliches; es mußte ferner die Einheit der ohnehin etwas künstlich aus verschiedenen Elementen zusammengeschweißten Handlung lockern. Wir werden sehen. wie es schließlich sogar das ursprüngliche Gefüge zu zersprengen drohte.

Schon balb nach der Vollendung des "Don Carlos" muß der Gedanke der neuen Tragödie sich entwicklt haben. Der Zusammenhang zwischen beiden Dramen verrät sich auch äußerlich darin, daß in dem ältesten Personenverzeichnis der "Malteser" noch ein "von Posa" begegnet, dessen Name dann später durchstrichen wurde. In dem glücklichen Sommer 1788, den er im Verkehr mit den Lengeselbschen Schwestern bei Rudolstadt verlebte, ist der Plan gereist. Wenige Tage nach seiner Ankunft, am 26. Mai, meldete er seinem Freunde Körner, daß er neben dem "Menschenseinde" "ein anderes Theaterstück, wie der Schwabe sagt, an der Kunkel

habe". Im dritten "Brief über Don Carlos", der im Julihefte des "Teutschen Merkur" erschien, hat er zuerst öffentlich darauf hingewiesen: "Sie wollten neulich im Don Carlos den Beweis gesunden haben, daß leidenschastliche Freundschaft ein ebenso rührender Gegenstand für die Tragödie sein könne als leidenschastliche Liebe, und meine Antwort, daß ich mir das Gemälde einer solchen Freundschaft für die Zukunst zurückgelegt hätte, besremdete Sie" (Bd. 16, S. 57).

Jener Sommer entschied auch über die Form der neuen Tragodie. Hatte er schon im "Don Carlos" von dem Naturalismus seiner ersten Werke einen Mittelweg zwischen dem französischen Rlassigmus und dem Stil des englischen Jambendramas eingeschlagen, so wurde er jetzt von der neuesten Strömung ergriffen, die von der Rudtehr zu den Griechen eine Neugeburt der dramatischen Kunft erhoffte. Begeistert von der Lektüre Homers und der griechischen Tragifer, in die er sich damals versenkte, hatte er "sich vorgenommen, in den nächsten zwei Jahren keine modernen Schriftsteller mehr zu lefen," um "feinen Geschmack zu reinigen" und die "wahre Simplizität" zu gewinnen. Er hatte Goethes "Sphigenie" eingehender zu untersuchen begonnen und "sich von dem Geist des Altertums darin angeweht gefühlt"; er hatte, um zu einem sichren Urteil zu gelangen, die taurische Sphigenia des Euripides herangezogen und dann selbst zu einer Bearbeitung der "Tphigenia von Aulis" sich entschlossen, die ihn "in den Geist der Griechen hineinführen und ihm unvermerkt ihre Manier geben follte". Gerade der einfache, heroische Stoff der "Maltefer" mußte für eine Behandlung in dem idealifierenden Stil der Antike besonbers geeignet erscheinen. Go kann er am 20. August seinem Körner melden: "Das Sujet ist einer griechischen Manier fähig, und ich werde es auch in keiner anderen ausarbeiten." Preilich mar ihm damals die Technik des antiken Dramas noch wenig vertraut. Er hält nicht bloß an der ihm aus Ausgaben und übersetzungen geläufigen Ginteilung in fünf Afte fest, sondern auch an der Fülle von Nebenpersonen, Die in den neuesten historischen Studen aufzutreten pflegten. Die "griechische Manier" scheint er wesentlich in der Ginführung des Chors nach jedem Aktschluß und in der Würde und Hoheit der Sprache gesucht zu haben. Allmählich begann er das Drama zu "simplifizieren", aber erst 1797, nach der Lektüre der Poetik des Aristoteles (an Körner, 3. Juni), hat er die Akteinteilung sallen lassen.

über die ersten Entwürse ist das Drama 1788 nicht hinausgebiehen. In jenem Briefe vom 20. August spricht er die Absicht aus, sich an das Sujet, das er "schon seit einem halben Jahre im Kopfe habe, jett zu machen", aber unter dem Drang anderer Arbeiten kam er nicht dazu. Am 2. Februar 1789 klagt er Körner: "Jetzt qualt es mich schon fast den ganzen Winter, daß ich mich nicht an das Schauspiel machen kann, das ich in Rudolstadt ausheckte. Es würde mich glücklich machen - und das, was mich jetzt beschäftigen foll, vielleicht jahrelang beschäftigen muß, ift von dem Lichtvunkte meiner Kähigkeiten und Reigungen fo him= melweit entlegen." Während der Jenenser Jahre bis zu seiner Erfrankung erinnern nur die von ihm 1790 veranlaßte Bearbeitung der "Belagerung der Johanniter in Rhodus" und 1792 der "Geschichte des Malteserordens" nach Vertot (vgl. Bd. 13, S. 277 ff.) daran, daß er dem Stoffe fein Interesse bewahrte.

Inzwischen hatte das Stück (seit dem Januar 1791) an dem "Wallenstein" einen Nebenbuhler erhalten, der zu ihm in dem denkbar schärssten Gegensatz stand. Der idealisierenden Tragödie, welche die Handlung zu einem allgemeinen ethischen Konflikte zu erheben suchte und in der Selbstüberwindung das höchste Heldentum erblickte, trat die große historische Tragödie gegenüber, mit einem von leidenschaftlichem Herrscherdrang beseelten und von gewaltiger Herrscherkraft ersüllten Helden, deffen Schickfal verknüpft war mit dem eines ganzen Bolkes. Und statt seine Natur in die "griechische Manier" zu zwängen, lockte ihn hier das Ziel, auf Shakespeares Bahnen den historischen Realismus künftlerisch durchzubilden. Es ist begreiflich, daß der Wallensteinplan den Sieg davontrug. Aber wiederholt, wenn er der ungeheuren Arbeit an dem gewaltigen Stoff mude murde, gog es ihn zurück zu der eng begrenzten und einfacheren Handlung der "Malteser". Ja im Jahre 1794 schien sich die Wage noch einmal dem alten Plane zuzuneigen.

Er hatte schon im Oktober 1793, als er in der Heimat Genefung von feiner ichweren Erkrankung fuchte, Cotta, der damals zuerst mit ihm in Berbindung trat, seine "Rohanniter, falls fie zu staude kommen follten," angeboten. Auch nach seiner Rückfehr, im Mai 1794, schien er Matthisson "mit mehr als gewöhnlicher Liebe an ihnen zu hängen". So ist es erklärlich, daß er sich im September mahrend des vierzehn= tägigen bedeutungsvollen Besuchs bei Goethe von ihm be= stimmen ließ, zunächst dieses Drama abzuschließen, damit es womöglich zum Geburtstag der Herzogin (30. Nan. 1795) gegeben werden könne — mußte doch bei der bekannten Borliebe des Herzoas für die französische Tragödie ein Drama im klaffifchen Stil für diefen Zweck fich befonders empfehlen. Wenn Schiller auch die Hoffnung auf eine so rasche Bollendung bald aufgeben mußte, fo behielt er doch feinen Plan auch noch das ganze solgende Jahr hindurch neben den Arbeiten für die "Soren" und den Musenalmanach im Auge. Erst 1796 stellte er ihn definitiv hinter den "Wallenstein" gurudt.

Bum zweiten Male trat er feiner Aussichrung nahe im Oftober 1799, als die Arbeit an der "Maria Stuart" ftocte. Er war damals, wie er Körner am 26. September bekannt hatte, "die hiftorischen Sujets überdrüffig, weil fie der Phantasie aar zu sehr die Freiheit nehmen und mit einer fast unausrottbaren prosaifchen Trodenheit behaftet sind". Daneben wirkten, wie es icheint, diefelben äuferen Ginfluffe wie por fünf Nahren mit. Goethe, der damals gerade mit feiner Bearbeitung von Voltaires "Mahomet" den französischen Klassizismus wieder zu Ehren brachte, wird während seines Besuches in Jena sicherlich zugeredet haben; wiederholte Unterredungen mit Schiller über die "Malteser" find aus diesem und dem solgenden Monat durch Briefe und Tagebuch bezeugt. Anderfeits mochte jetzt, wo Schiller unmittelbar vor der Übersiedlung nach Weimar stand, auch die Rücksicht auf den Berzog mit in die Wagschale fallen. Karl August sowohl wie seine Gattin brachten gerade diesem Plane Schillers das lebhafteste Interesse entgegen (val. ihre

Briefe vom 19. und 21. Oftober). Mitten in die Arbeit führt uns Schillers Brief an Goethe vom 22. Oktober ein: "Ich habe über die Disposition meiner Malteser-Tragödie nachgedacht, damit ich dem Bergog fogleich bei meiner Untunft etwas Bedeutendes vorzulegen habe. Es wird mit diesem Stoff recht aut gehen, das punctum saliens ist gesunden, das Ganze ordnet fich gut zu einer einsachen, großen und rührenden Handlung. An dem Stoff wird es nicht liegen, wenn keine gute Tragodie, und so wie Sie sie wünschen, daraus wird. Zwar reiche ich nicht aus mit so wenigen Riguren, als Sie wünschten, dies erlaubt der Stoff nicht; aber die Mannigsaltigkeit wird nicht zerftreuen und der Einsachheit des Ganzen keinen Abbruch tun." Das punctum saliens — er definiert es in dem Brief an Körner vom 13. Mai 1801 als "diejenige dramatische Tat, auf welche die Handlung zueilt und durch die sie gelöst wird" - hatte er ursprünglich, wie wir sahen, in dem Sohnesopfer La Valettes gesucht. Dann mar ihm doch das Bedenken aufgestiegen, daß der Großmeister dabei zu wenig handelnd hervortrete. Er hat daher die Entdedung der unter den Rittern angezettelten Verschwörung und die Zurückführung der Empörer zum Gehorsam, die ansangs nur als Nebenmotiv eingeführt war, zum Hauptmotiv gemacht. Er hat ferner die zunächst rein äußerlich gedachte Verwicklung dadurch vertiest, daß er an die Spitze der Empörung einen ebenbürtigen Gegenspieler stellte. Er hat endlich eine Peripetie gewonnen, die in einer dramatischen Tat La Valettes gipfelte und zugleich eine innerliche Lösung des Konfliktes herbeisührte: der Grokmeister sollte mit den alten Rittern sich bereit erklären, selbst den verlorenen Posten in San Elmo zu übernehmen und hierdurch die Aufrührer aufs tieffte beschämen; er follte fodann, bevor er in den Tod geht, seinem Gegner felbft feine Stimme als seinem Rachfolger geben — und nun erft, nachdem fo die Umwandlung bereits von innen heraus angebahnt ift. sollte die Entdeckung der Verräterei des Intriganten sie auch äußerlich vollenden.

Indessen diese Lösung konnte den Dichter auf die Dauer doch nicht befriedigen. Jener Entschluß des Großmeisters, sich

mit den alten Rittern aufzuopfern, blieb eben nur ein Entschluß: so groß die moralische Wirkung ist, die von ihm außgeht, das Todesopfer selbst — die eigentliche tragische Tat wird ja doch von den Rittern auf San Elmo vollbracht. Die höchste Tragik des Dramas aber, daß La Balette den eigenen Sohn opfern muß, wo es die Ordenspflicht galt, war für die Entscheidung des Konfliktes felbst bedeutungslos geworden. In folden Bedenken und Zweifeln haben wir wohl den eigentlichen Grund zu fuchen, daß die "Maltefer" immer und immer wieder hinausgeschoben wurden. Als Schiller nach der Vollendung der "Jungfrau von Orleans" auf3 neue "große Luft hatte, sich nunmehr in der einsachen Tragödie nach der strengsten griechischen Korm zu versuchen," und er unter den Stoffen, "die fich gut dazu bequemten," auch die "Malteser" vornahm, erkannte er jetzt mit voller Schärse "das große Desiderat". In direktem Gegensatz zu seiner Außerung vor zwei Jahren schrieb er am 13. Mai 1801 an Körner: "Noch fehlt mir das punctum saliens zu diesem Stück, alles andere ist gesunden ... Die übrigen Mittel, der Geift des Ganzen, die Beschäftigung des Chors, der Grund, auf welchem die Sandlung vorgeht, alles ist reiflich ausgedacht und beifammen." So war er fchon damals geneigt, den "Feindlichen Brüdern" den Vorzug zu geben. Dennoch hat er wahrscheinlich in jenem Sommer die Ausarbeitung versucht; während seines Besuches bei Körner im August "las er diesem die erste Szene in Jamben vor". Aber im neuen Jahre entschied er sich für die "Braut von Messina". Mit diesem Drama war das Hauptinteresse, das ihn zulett noch an die "Malteser" gefesselt hatte, das formale, im wesentlichen erschöpft. Wenn er auch nach feiner Bollendung im März 1803 "die alten Papiere vornahm und eine große Luft in ihm aufstieg, sich gleich an dieses Thema zu machen — das Eisen sei jett warm und lasse sich schmieden" - fo blieb diefer Gedanke doch ohne weitere Folgen.

Die letzte Stuse, bis zu der die Entwicklung des Dramas gediehen ist, liegt vor in einer sehr klaren und eingehenden Exposition und einem sorgfältigen, auch in der Form ungewöhnlich abgerundeten Szenar, das aber bei der Peripetie abbricht: das punctum saliens war eben noch nicht gefunden! Außerdem ist die erste Szene und die Hälfte des Einzugschors — also Prologos und Parodos nach antiker Technik — teils in Bersen, teils in Prosa ausgesührt. Ich füge diese Fragmente gleich in das Szenar ein.

Malta ift von der ganzen Macht Solimans belagert, der dem Orden den Untergang geschworen. Mit den türkischen Befehlshabern Mustapha und Bialy find die Korsaren Uluzzialn und Dragut und die Algierer Hascem und Candeliffa vereinigt. Die Rlotte der Tür= 6 ten liegt vor den beiden Seehäfen, und ohne eine Schlacht mit ihr zu wagen, kann kein Entsatz auf die Infel gebracht werden. Bu Lande haben die Türken das Fort San Elmo angegriffen und schon große Borteile bar= über gewonnen. Der Befitz dieses Forts macht fie zu 10 Herren der zwei Seehafen und fett fie in stand, St. Ange, St. Michael und Il Borgo anzugreifen, in welden Pläten die ganze Stärke des Ordens enthalten ift. La Balette ift Großmeifter von Malta. Er hat den Angriff der Türken erwartet und sich darauf bereitet. Die 15 Ritter sind nach der Insel zitiert worden und in großer Anzahl darauf erschienen. Anker ihnen sind noch gegen 10 000 Soldaten auf derfelben, Kriegs= und Mundvorrat genug, die Festungswerke in gutem Stand. Aber dem= ungeachtet ift auf einen Entsatz von Sizilien gerechnet, 20 weil die Feinde durch ihre Menge und Beharrlichkeit die Werke zu Grund richten und die Mannschaft aufreiben muffen. In jedem Angriff geben Ritter und Soldaten zu Grunde, und wenn alfo kein Succurs ankomint, so muß es, wenn die Türken aushalten, doch zu= 25 lett an Berteidigern fehlen. Ebenfo ift es mit den Festungswerken, welche einer fortgefetten Bestürmung nicht widerstehen können.

La Balette hat alle Ursache, einen Entsatz von Siz zilien aus zu hoffen, da der Untergang von Malta die 30 Staaten des Königs von Spanien in die größte Gesahr sett. Philipp der Zweite hat ihm daher auch alle Unterstützung zugesagt und seinem Bizekönig zu Sizilien desshalb Besehle gegeben. Eine Flotte ist in den Häsen dieser Insel zum Auslausen sertig, viele Ritter und andre Abenteurer sind herbeigeströmt, sich aus derselben nach Malta einschiffen zu lassen, die Geschäftsträger des Großsmeisters sind bei dem spanischen Bizekönig unermüdet, um das Auslausen dieser Flotte zu beschleunigen.

Aber die spanische Politik ist viel zu eigennstig,
10 um an diese große Sache etwas Großes zu wagen. Die
Wacht der Türken schreckt die Spanier, sie suchen Zeit
zu gewinnen, wollen mit dem Angriss warten, bis die
Türken geschwächt sind, und sich nicht in Gesahr setzen.
Es liegt ihnen nichts daran, ob der Orden seine Kräste
15 dabei zusett, wenn er nur nicht ganz untergeht, und die
Tapserkeit der Kitter ist ihnen Bürge, daß sie den Türken
schon zu schassen machen werden. Ihre Hossinung ist,
daß die Türken durch den Widerstand des Ordens nach
und nach so geschwächt werden sollen, daß sie entweder
20 die Belagerung von selbst ausgeben oder zusett mit
weniger Gesahr aus dem Felde geschlagen werden können.
Der Viceron von Sizilien hält also den Orden mit
Succursversprechungen hin, aber er leistet nichts.

Unterdessen daß er zögert und La Balette unaufshörlich in ihn dringen läßt, wird das Fort San Elmo von den Türken immer heftiger bedrängt. Das Fort ist an sich selbst kein sehr haltbarer Platz, wegen des engen Terrains hat man nicht Werke genug andringen können. Es kann außerdem nicht viel Mannschaft sassen, und da diese sich bei jedem Angriff der Türken vermindert, so sind immer neue Zuslüsse nötig. Die Türken haben schon einige Außenwerke im Besitz, ihr Geschütz beherrscht die Wälle, und viele starke Breschen sind schon geschossen. Die Besatzung wird durch die Werke nicht beschützt und ist, aller ihrer Tapserkeit ungeachtet, ein leichter Kanb des seindlichen Geschützes.

Unter diesen Umständen suchen die Ritter dieses Postens bei dem Großmeister an, sich an einen haltbarern Schlers Werte. VIII.

Ort zurückziehen zu dürsen, weil keine Hoffnung da sei, Elmo zu behaupten. Auch die übrigen Ritter ftellen dem Großmeifter vor, daß er die Elmoischen Ritter ohne Nutsen ausopsere, daß es nicht gut getan sei, die Rraft des Ordens durch eine hoffnungslose Verteidigung eines 5 unhaltbaren Plates nach und nach zu schwächen; beffer wär' es, die ganze Stärke desfelben an dem Hauptort zu konzentrieren. Die Türken felbst könnten nichts fo fehr wünschen, als daß sich der Großmeister entetiere, seine besten Ritter nach und nach auf diesem entblößten 10

Posten hinzuopsern n. f. w.

Diefe Gründe find fehr scheinbar, aber der Groß= meister denkt ganz anders. Ob er felbst gleich überzeugt ift, daß San Elmo nicht behauptet werden kann, und die Ritter schmerzlich beklagt, die dabei ausgeopfert werden, 15 fo halten ihn doch zwei Gründe ab, den Plat preis= zugeben: 1. liegt alles daran, daß sich Elmo so lang' als möglich halte, um der sizilischen Silfsflotte Zeit zu verschaffen, heranzukommen; denn ist jenes Fort in den Händen des Feindes, fo kann diefer beide Seehafen ver= 20 schließen, und der Entsatz ist schwerer; auch würden die Spanier dann, wie sie gedroht, zurücksegeln. 2. Ift Elmo über, fo kann ber Feind seine ganze Starke konzentriert auf das Zentrum des Ordens richten und, indem er ihm den Succurs von außen abschneidet, ihn nach 25 und nach in Kämpfen erschöpfen. Zwingt man die Türken aber, Elmo im Sturm zu ersteigen, so wird: 1. ihre Macht geschwächt, und sie sind zu großen Unternehmungen auf den Hauptort weniger fähig, und 2. (was für den poetischen Gebrauch das wichtigfte ift) man 30 erschreckt fie durch dieses Beispiel verzweifelter Gegen= wehr schon an der ersten Instanz und gibt ihnen einen folden Begriff von der driftlichen Tapferkeit, daß fie die Luft verlieren muffen, dieselbe auf neue Proben zu setzen.

Der Großmeister hat also überwiegende Gründe, einen Teil seiner Ritter, die Berteidiger des Fort San Elmo, der Wohlfahrt des Ganzen aufznopfern.

35

So grausam dieses Versahren ist, so würde es doch nicht mit den Gesetzen des Ordens streiten, da jeder Ritter sich bei der Aufnahme anheischig gemacht, sein Leben mit blindem Gehorsam sür die Religion hinzugeben. Aber zu einer blinden Unterwersung unter ein so grausames Gesetz gehört der reine Geist des Ordens, weil die Unterwersung von innen heraus geschehen muß und nicht durch äußere Gewalt kann erzwungen werden. Es gehört dazu: 1. eine blinde Ergebung in den Schluß des Großmeisters, also die Überzeugung von seiner Gerechtigteit und Weisheit, 2. eine fromme, religiöse, von allen andern, menschlichen Interessen abgezogene Denkart, verbunden mit einem hohen Heroismus.

Aber dieser reine Ordensgeist, der in diesem Augenblick so notwendig ist, sehlt. Kühn und tapser sind die Ritter, aber sie wollen es aus ihre eigene Weise sein und sich nicht mit blinder Resignation dem Gesetz unterwersen. Der Augenblick sordert einen geistlichen (idea-listischen) Sinn, und ihr Sinn ist weltlich (realistisch);
sie sind von ihrem ursprünglichen Stistungsgeist ausgeartet, sie lieben noch andere Dinge als ihre Pflicht, sie haben ein Interesse gegen die Pflicht des Augen-blicks. Sie sind Helden, aber nicht christliche, nicht geistliche Helden. Die Liebe, der Reichtum, der Ehrgeiz, der Nationalstolz ze. bewegen ihre Berzen.

Die Unordnungen im Orden haben im Moment der Belagerung ihren höchsten Gipsel erreicht. Biele Ritter überlassen sich offenbar den Ausschweisungen, denn La Balette, der eine liberale Denkart besitzt und selbst von gewissen Menschlichkeiten sich nicht srei weiß, hat durch die Finger gesehen. Jetzt aber, da aus diesen Unordnungen sich gesährliche Folgen erzeugen, da sie zu Spaltungen und innerm Krieg in dem Orden Aulaß geben, sieht er sich genötigt, den Orden zu resormieren und in seiner ersten Reinheit herzustellen. Er verbietet die Glücksspiele, die Pracht in Rleidern und die Gelage und bringt durch diese Resormen die Ritter gegen sich auf, die seine Betragen willkürlich und tyrannisch sinden und

behaupten, daß jetzt keine Zeit sei, sie einzuschränken, daß der Krieg und die Gesahr die Freiheit begünstige.

# Die Malteser

# Eine Tragödie.

| La Balette, der Großmeister Graff.                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Romegas, der Admiral Cordemann.                                            |
| Biron, fein Nebenbuhler Saide.                                             |
| Montalto, der Verräter Beder.                                              |
| Crequi \ miller & Fix viere     Dis.                                       |
| St. Priest / Mitter, oie sich iteven \ Jagemann.                           |
| Crequi St. Priest Ritter, die sich lieben                                  |
| Ramiro, Wortführer von San Elmo Benda.                                     |
| Miranda, Botschafter aus Sizilien Ehlers.                                  |
| Der Renegat Genaft.                                                        |
| Alter Christenstlav                                                        |
| Der türkische Dolmetscher                                                  |
| Lasearis, der griechische Überläuser Unzelmann.                            |
| Gran Sie gaiftlichen Witten Spaide, Brandt,                                |
| Chor, die geiftlichen Nitter                                               |
| Die alten Ritter                                                           |
| Türkischer Herold als stumme Personen.                                     |
| Die alten Ritter<br>Türkischer Herold<br>Frene [die griechische Gesangene] |

Eine offene Halle, die den Prospekt nach dem Hafen eröffnet. Romegas und Biron streiten um eine griechische Gesangene; dieser hat sie gesaßt, jener will sich ihrer bemächtigen.

# Romegas.

Berwegner, halt! Die Sklavin raubst du mir, Die ich erobert und für mein erklärt.

# Biron.

5

10

Die Freiheit geb' ich ihr. Sie wähle selbst Den Mann, dem sie am liebsten solgen mag.

# Romegas.

Mein ist sie durch des Krieges Recht und Brauch, Auf dem Korsarenschiff gewann ich sie.

# Biron.

Den roh korsarischen Gebrauch verschmäht, Wer freien Herzen zu gefallen weiß.

# Romegas.

Der Frauen Schönheit ist der Preis des Muts.

Biron.

Der Frauen Chre schützt des Ritters Degen.

Romegas.

Saint Elme verteidige! Dort ist dein Plat.

Biron.

Dort ist der Kamps und hier des Kampses Lohn.

Romegas.

Wohl sichrer ist es, Weiber hier zu stehlen, Als männlich dort dem Türken widerstehn.

Biron.

Vom heißen Kampf, der auf der Bresche glüht, Läßt sich's gemächlich hier im Kloster reden.

Romegas.

Gehorche dem Gebietenden! Zurück!

5

10

15

Biron.

Auf deiner Flotte herrsche du, nicht hier!

Romegas.

Das große Areuz auf dieser Brust verehre!

Biron.

Das kleine hier bedeckt ein großes Herz.

Romegas.

Ruhmredig ist die Zunge von Provence.

Biron.

Noch schärfer ist das Schwert\*).

Romegas.

Ritter (fommen).

Recht hat der Spanier — der Übermut Des Provenzalen muß gezüchtigt werden!

Andre Ritter

311 Hilf! Zu Hilf! Drei Alingen gegen eine!

<sup>\*)</sup> Auch scharf ist sie wie ein geschliffnes Schwert.
[Altere Fassung.]

Auf den Kastilier! Triff, wackrer Bruder! Wir stehn zu dir! Dir hilst die ganze Zunge!

Ritter.

Bu Boden mit den Provenzalen!

Andre Ritter.

Nieder

 $\mathfrak{E}$ 

Mit den Hispaniern!

(Es kommen noch mehrere Nitter, von beiben Seiten, in ber Verwirrung bes Gesechts entslicht die Griechin.)

Chor tritt auf. Er besteht aus sechszehn geistlichen Rittern in ihrer lauz gen Orbenstracht und bildet zwei Reihen, die sich auf beiden Seiten des Theaters stellen und so die übrigen umgeben.

Chor.

Umrungen ist Malta, ein Gürtel von donnergeladenen

Schiffen zieht fich, schnürt sich um die Insel zu.

Alle seine heidnische Bölker, die nicht ehren das Kreuz, gießt das unglänbige Morgenland über diese Insel aus: alle, die das Schlangen ernährende Afrika zeugt, 10 die die aufgehende Sonne umwohnen und den wachsenden Mond, den ewig sich süllenden, zum Zeichen haben.

Wie des Hagels unendliche Schloßen, wie die Flocken fallen im Wintersturm, also steigen Bölker aus den donnersgeladenen Schiffen, aus einer Wolke von Heidenstämmen. 15 Das Wasserreich verschwindet unter ihren Flotten, sester Boden ist die See, und das Meer, das allverbreitete, ewig offne, ist uns geschlossen. Diese Jusel ist ein Gestängnis, verriegelt ist das Meer, das ewig offene\*).

<sup>\*) [</sup>Beginn der Versifikation:]
Entladen hat sich die Donnerwolke,
Und dem Kreuz gegenüber, drohend,
Hängt der blutige, immer wachsende Mond.

Entladen hat sich die Donnerwolke, Heran, heran mit unendlichen Schiffen Und hochragender Maste Zahl, Zahllos wie die Wellen des Meers, Wie die Sterne sich streun Die Völker unter Soleiman,

Der Spahi tunmelt sein Roß durch das Feld hin, die Casen brennen, der Janitschar belagert, der Minierer wühlt, alles ist gegen diesen einzigen Punkt gedrängt. Berg Sceberras. Lage von Elmo. Beide Häfen.

Den Orden, der ihnen vor allen gehässig ist, von Grund aus zu vertilgen, das heilige Kreuz zu zerstören, kommen sie, alle zusammen in schrecklichem Bund, eine zusammen verschworene Bölkerslut, gegen diese einzige Insel, den Sitz des christlichen Ritterordens, die äußerste Brustwehr der christlichen Welt\*). Wer kann ihrer Macht widerstehen? Wie sollen wir gerettet werden? Die wenigen gegen so viele! Wenn jeder unter uns — — —

Aber ihr vergeßt die allgemeine Gefahr, und mit graufamer Erbitterung schlagt ihr euch selber Bunden 15 und zücket das Schwert auf die Brust eurer Brüder, das ihr gegen die Ungläubigen gebrauchen solltet. Draußen um die Insel ist der Krieg, und der Krieg ist im Junern. Seinem Untergang ist der Orden nahe, und ihr wütet gegen euch selbst in rasender Zwietracht. Die Schwerter

Durch die ewigen Felder des - - -

10

15

20

5

Um die bangende Insel her! Unter der Schiffe Geschwadern schwindet die Wasserwelt, Und die See ist, die ewig bewegliche, Festgezimmerter Boden! Die allgeöffnete, Länder verbindende, Ist uns verriegelt, und dieser Inselsels Ist ein Gesängnis.

Eine eichengezimmerte, schwimmende, Und die See, die allhin verbreitete, Ewig offene, schließt sich zu.

\*) [Beginn der Versisstation:]
Die im äußersten Mittelmeer Gegen der Heiden Land
Dasteht, die letzte, äußerste
Christliche Insel!
Schanze!
Schanze des Kreuzes!

find gezogen, und nicht gegen den Feind, fondern gegen den Chriften, gegen den Bruder. Ihr feid nur in fieben Bungen geteilt, nach der Zahl der chriftlichen Länder\*), fieben Landsmannschaften, und doch seid ihr nicht einig. Ein allgemeiner Glaube verbindet euch, ein gleiches 5 Zeichen des Kreuzes vereinigt euch, ein gleiches Ge= lubbe 20., und doch trennt euch die eisersüchtig neibische Chrsucht, und ihr strebt, euch zu vertilgen unter einander.

Romegas.

Bore unfern Streit und fei Richter.

Biron.

Höre mich an.

Romegas

10

25

erzählt die Eroberung des Schiffs, wo er die Griechin in seine Gewalt bekam. Die Erzählung dient dazu, eine Anschauung von dem Seekrieg der Ritter gegen die Un= gläubigen zu geben. Der Ritter führte einen Convoy, er griff einen Algierer an, enterte ihn und befreite fechzig 15 Chriften; die Türken wurden ftatt ihrer zu Galeeren= sklaven gemacht.

Biron erzählt nunmehr seine Ansprüche auf die Griechin, die fich auf ihre Zuneigung gründen. Seine Erzählung gibt eine Roee von dem Nationalunterschied in der Art 311 20 lieben. Eifersucht des Spaniers, Zutulichkeit des Franzosen. Darüber kam die Belagerung, Biron erhielt den Posten von San Elmo, wodurch er von der Griechin ge= trennt wurde. Anlaß, der ihn herüberbrachte. Was darauf weiter erfolgt.

eifert gegen den ordenswidrigen Gegenstand des Streits noch mehr als gegen den Streit felbst. Durch dergleichen Laster sei der Zorn des Himmels gegen den Orden gereizt worden, und die weltliche Denkart der Ritter stelle fie ben Ungläubigen gleich. Gin Beib follte diejenigen ent= 30 zweien, die das Gelübde der Enthaltsamkeit abgelegt!

Chor

<sup>\*) [</sup>Am Rande:] nach der geheimnisvollen heiligen Rahl.

Romegas

meint, der Chor fpreche wie ein Mönch, sie aber seien Soldaten. (Seine weltliche Denkart.)

#### I.

Die zwei Ritter sprechen mit Verachtung von der Gesahr und verspotten die Zaghastigkeit des Chors, der 5 den halben Mond noch nie gesehen; sie aber seien oft dagewesen und fürchten die Türken nicht.

Chor verbreitet sich über die furchtbare Macht des Feindes, Zahl ihrer Schiffe, ihrer Anführer; er neunt ihre Namen, bezeichnet sie mit kurzen Prädikaten und erweckt ein furchterregendes Bild von ihrer Übermacht.

Ritter zeigen die Hilfsmittel des Ordens, Zahl der Zungen, der Ritter, der Soldaten, Festigkeit der Werke, Tapferkeit des Ordens, Genie des Großmeisters.

Chor erwähnt des bedenklichen Zustandes von

15 San Elmo.

Ritter zählen auf die nahe Ankunft der sizilianischen Flotte. Interesse des Vizekönigs von Sizilien, daß Malta nicht in feindliche Hände salle.

Thor wirft ein Wort hin von der Unsicherheit der Hoffnungen, die man auf andre baue, und von der Unstwerlässigkeit spanischer Bersprechungen.

#### П.

La Balette kommt mit Miranda, dem spanischen Botschaster aus Sizilien. Er kündigt den Kittern an, daß sie nicht mehr auf spanische Hilfe hossen, nicht mehr auf sizilien hinübersehen sollen. Der Orden sei ganz allein auf sich selbst reduziert. Er läßt den Miranda seine Botschast wiederholen, deren Inhalt ist, daß der Bizekönig seine Flotten nicht wagen wolle, wenn San Elmo, das den Hafen beherrsche, in den Händen der Türken sei. Allgemeiner Unwille der Kitter über die spanische Eigennützigkeit und treulose Politik bricht aus. Miranda, als ein loyaler Chevalier, bittet, bleiben zu dürsen und an der Verteidigung von Malta teilzunehmen.

## Ш.

Montalto bringt einen alten Christenstlaven, dem die Augen verbunden sind; ihn sendet Mustapha an den Großmeister, unter dem Borwand zu unterhandeln, eigent= lich aber um die Kommunikation mit einem Berräter zu eröffnen. La Balette will nichts von Unterhandlung hören, 5 zwischen den Rittern und den Ungläubigen dürse nie ein Bertrag stattsinden. Er droht, den Christenstlaven und jeden künstigen Herold töten zu lassen. Christensklave klagt über sein hartes Los; man trägt ihm an, ob er bleiben wolle; er zieht vor, in seine harte Gesangenschaft 10 zurückzugehen, weil er überzengt ist, daß Malta doch sallen werde\*).

## IV.

Eine Deputation der Elmoischen Ritter erklärt die Unhaltbarkeit des Forts und bittet, daraus abgeführt zu werden. Der hossnungslose Zustand des Forts wird ein= 15 leuchtend gemacht; aber La Balette besteht darauf, daß es behauptet werde. Nachdrückliche Remonstrationen der andern Ritter zu Sunsten der Elmoischen. La Balette bedauert die letztern, bleibt aber unerbittlich. Die Gründe der Ritter sind realistisch; er setzt ihnen aber idealistische 20 entgegen, sordert Gehorsam und geht ab mit den ältern Kittern\*\*).

## V.

Die Elmoischen Deputierten bleiben mit dem jüngern Teil der Kitter (Montalto. Kamiro. Crequi. — Biron. Romegas. Miranda) zurück und nehmen von diesen einen 25 ewigen Abschied, sagend, daß der Großmeister sie zum Tode bestimme. Unwille der jungen Kitter, besonders Crequis, der um das Leben seines Geliebten besorgt ist. Er fragt mit leidenschaftlichem Juteresse nach diesem

<sup>\*) [</sup>Am Rande:] Eh' er abgeht, läßt er eine Warnung 30 vor Berrätern fallen.

<sup>\*\*) [</sup>Am Rande:] Romegas ist jetzt noch auf La Balettes Seite. — Crequi fleht um Erlaubnis, nach San Elmo gehen zu dürsen. Es wird ihm abgeschlagen.

jungen Chevalier, freut sich über seine heroische Tavfer-

feit, aber gittert bei feiner Befahr\*).

Montalto, der von Begleitung des Chriftensklaven zurücktommt, findet die Ritter fehr aufgebracht über den 5 Großmeister, stimmt in ihren Ton ein, erbittert sie noch mehr, indem er bofe Binte über die Parteilichfeit, Barte und Willfürlichkeit des Großmeisters hinwirft.

Chor solus spricht von dem strengen Beruf des Ordens. — Lage von Malta, Charafter dieser Jufel und 10 Charafter des Ordens. Deffen Stellung gegen die ganze driftliche Welt und gegen die Türken. — Geschichte des Ordens in fünf Hauptperioden bis zu feiner Niederlaffung auf Malta \*\*).

## VII.

La Balette \*\*\*) kommt zu dem Chor und gießt gegen 15 denfelben feinen Rummer aus, den er über Spaniens eigennützige Politik, über die harte Notwendigkeit und über die Widersetlichkeit des Ordens empfindet +).

\*) [Am Rande:] Die Elmoischen Ritter gehen ab. Borher aber könnte La Balette, der sich seines Sohns wegen 20 ängstigt, noch eine Unterredung mit ihnen haben, bei welcher

Crequi zugegen ift.

\*\*\*) [Am Rande:] Crequi und der Großmeister. Die Rede ist von St. Priest. Crequis bewegliche Bitten und

30 La Balettes gütiges, aber standhaftes Betragen.

†) [Am Rande:] Er bittet ben Chor, für ihn zu beten, daß er Stärke genug haben möge, auf dem Notwendigen zu beharren. "Sie widersetzen sich mir", sagt er, "und wissen nicht, daß ich weit mehr mit meinem eignen Berzen als mit 35 ihnen zu tämpsen habe." - Darf er dem Chor entdeden und wann, daß fein eigener Sohn fich auf San Elmo befinde? Er braucht ihn aber nicht gleich näher zu bezeichnen.

<sup>\*\*) [</sup>Am Rande:] 1. Unkriegerischer Anfang. Christliche Charité. 2. Edelleute treten dazu und ergreisen das Schwert. 3. Rivalität mit dem Tempelorden. 4. Palästina geht ver-25 loren, Ritter gehen aufs Meer. 5. Wohlstand und Macht des Ordens führt fie ins Saeculum zurud, und Lafter reifen ein, Stold, Schwelgerei und Pracht.

Chor tadelt seine Indulgenz gegen die Ausschweissungen der Ritter und schildert die Verderbnisse im Orden,

des heutigen Streits über die Griechin gedenkend.

La Balette gesteht seinen Fehler und entschuldigt sich wegen der Notwendigkeit. Doch erklärt er, daß er sietzt ernstlich an die Reform des Ordens gehen wolle und mit Wegschaffung der griechischen Gesangenen bereits den Ansang gemacht habe.

Chor lobt ihn deswegen.

La Valette läßt merken, daß noch schlimmere Laster 10 als die angesührten im Orden sich eingeschlichen. Er hat eine Spur von Verräterei.

## VIII.

Romegas und Biron kommen und beklagen sich heftig über Wegführung der Griechin. La Valette dringt auf die Disziplin. Sie setzen ihm die lange Observanz, das 16 Gesetz der Natur, die Freiheiten des kriegerischen Lebens entgegen und sordern Indulgenz. Er erinnert sie an ihre Gelübde, hält ihnen eine strenge Straspredigt über die Verlezung derselben in allen Teilen, erklärt seinen Entschluß, zu resormieren. Sie erhitzen sich, er spricht 20 als Herr und Superior mit ihnen und geht ab.

# IX

Beide suspendieren nun ihre Eifersucht und Privatstreitigkeiten, um sich gegen den Großmeister, den sie einer willkürlichen Herrschaft beschuldigen, zu vereinigen\*).
"Nur unsre Trennung", sagt Biron, "macht ihn so mächtig; 25 erst laßt uns die Freiheit des Ordens gegen den Tyrannen behaupten, und dann wollen wir wieder von unsern Privathändeln reden."\*\*)

\*) [Am Rande:] Crequi kann seines Geliebten wegen nicht ruhig sein.

30

<sup>\*\*) [</sup>Am Rande:] Unterdessen muß sich etwas ereignet haben, das den Abzug der Elmoischen Ritter dringender und die Beharrlichkeit des Großmeisters verhaßter macht. Das Ravelin ist erobert, viele Ritter sind tot oder verwundet, die Berzweislung hat sich aller bemeistert. Es 35

## X.

Indem nun die zwei Kommandeurs auf diesem Weg gegen den Großmeister in Harnisch gebracht werden, hat es sich auf San Elmo zunehmend verschlimmert, und die Beharrlichkeit des Großmeisters, dieses Fort zu behaupten, wird sür die grausamste Härte gehalten. — Ein schwerverwundeter Nitter wird herübergebracht, der die Gemüter zum Unwillen ausreizt, er geht ab, um sich in die Kirche bringen zu lassen. Eine neue Gesandtschaft von San Elmo begleitet ihn mit einem nachdrücklichen Austrag der dortigen Besatzung, daß sie entweder abgesührt sein ober in einem Ausfall umkommen wolle\*).

## XI.

Unter dieser Gesandtschaft ist St. Priest, Crequis Liebling und der Günstling (oder Anverwandte) des Großmeisters. Sein Ansehen, hosst man, werde den Großmeister eher zur Einwilligung vermögen. Crequi tritt
mit ihm auf, voll Leidenschaft, entschlossen, sich von dem
Geliebten nicht loszureißen. Seine schwärmerische Freundschaft sührt ihn weit über die Grenzen der dem Groß-

fommen mehr Umstände zusammen, die ein gehässiges Licht über ihn verbreiten.

\*) [Am Rande:] La Balette weigert fich, die neuen Deputierten von Elmo vor sich kommen zu lassen. Die wahre Urfache diefer Weigerung ift, daß er sich nicht Festigkeit genug zutraut, seinen Sohn zu sehen, von dem er sich im 25 Herzen mit großem Kampf schon geschieden hat. Seine Weigerung erscheint hart und graufam, ob sie gleich eine Wirkung seiner Weichheit, seines Gefühls ist. Aber dem Zuschaner darf es ahnen, daß hier etwas anders im Spiel ift; und indem der ganze Orden fich über seine Unempfind-30 lichkeit entruftet, fühlt der Zuschauer, daß der Großmeister nur zu tief und zu heftig bewegt ift, und wieviel ihn diese Weigerung kostet. Je mehr sich alles für den herrlichen Jüngling intereffiert, weil seine Tapferkeit seiner Schönheit gleich ist, desto auffallender und gehässiger ist die Weigerung 35 des Großmeisters, ihn zu sehen. — Eben diese Weigerung bringt die Ritter fo weit, daß fie dem Großmeifter fich in pleno widersetten wollen.

meister schuldigen Chrsurcht hinaus, er fordert leidensschaftlich alle Nitter auf, sich dem Großmeister zu widersetzen. Montalto schürt durch boshaste Verhetzungen dieses Feuer noch mehr an, und da er auch den Biron und Romegas in die Faktion zieht, so verbindet er den sganzen Orden in ein surchtbares Bündnis gegen seinen Chef. Die Stimme des Chors, der ihn zur Pflicht zurücksschren will, wird von dem gesamten Hausen der Kitter als ohnmächtig verspottet.

## XII.

Chor ist wieder allein und verbreitet sich in seinem 10 Gesang über die Gelübde des Ordens, die eingerisnen Berderbnisse 2c. — Fall des Tempelordens.

## XIII.

La Valette redet dem Montalto in Gewissen und läßt merken, daß er um seine Verräterei wisse. Dieser bleibt verstockt, antwortet trotsig und glaubt in der Güte 15 des Großmeisters nur die Furcht und die Ohnmacht zu sehen.

XIV.

St. Priest kommt und entdeckt mit kindlicher Auf=
richtigkeit dem Großmeister alle aufrührerischen Berhand=
lungen und Berabredungen des Ordens. La Valette lobt 20
die Loyauté des Jünglings, gibt ihm väterliche Lehren
und erteilt ihm die nötigen Aufträge. Der Jüngling
geht mit kindlicher Ehrsurcht und Bewunderung von
feinem Meister.

XV.

La Balette wendet sich in feiner Bedrängnis an den 25 Chor, der, obgleich unkriegerisch und ohnmächtig, sich ihm bereitwillig anvietet. Miranda kommt, sich anzubieten.

# XVI.

Der ganze Orden kommt in pleno, das Gesuch der Elmoischen Kitter erst mit Vorstellungen, dann durch Autorität zu unterstützen. La Valette bleibt sest und will 30 das Gesetz geltend machen. Jetzt werden die Kitter kühn und sprechen als Empörer. Sie wollen, daß er den

türkischen Herold anhöre; er erklärt ihnen, daß er ihn habe enthaupten lassen. — La Valette läßt sie reden, ohne ihnen gleich zu antworten; wenn aber gesagt worden, daß der Großmeister den Orden durch seinen Eigensinn zum Untergang führe, so hält er sich nicht länger. Der Orden, sagt er, sei untergegangen, jest in diesem Augensblick sei er nicht mehr. Nicht die Macht der Muselmänner, sondern die Insubordination hat ihn zerstört u. s. w. Er heißt die Ritter seine Besehle erwarten und entsernt sich mit dem Chor.

## XVII.

Sein und des Chors Verschwinden, seine letzte mächtige Rede und die Reflexion über das, was sie getan,
dekonzertiert die Ritter. Sie werden unter sich uneins,
es gibt zwei Parteien, einige meinen, man müsse dem
To Großmeister gehorchen. Judem sie noch zweiselhaft und
bestürzt dastehen, wird Montalto mitten unter den Rittern
als Verräter arretiert.

Biron und Ramiro für Romegas und Crequi wider } den Großmeister.

Sie geraten in das höchste Erstannen und wollen, da Montalto Schutz bei ihnen sucht, gegen die Tyrannei des Großmeisters ausbrausen, als sie ersahren, daß er den Orden an den Feind verraten habe. Der junge Ritter ist's, der diese Kommission aussührt. Jetzt sangen ihnen die Augen an, über ihr Unrecht auszugehen.

#### XVIII.

Miranda kommt gewaffnet. Kitter fragen, wozu; er antwortet nicht. Castriot kommt; Kitter wollen von ihm wissen, wie er die Werke zu Elmo gesunden, er ersklärt sich nicht. Es kommen die ganz alten Kitter in weißen Haaren, es kommen die ganz jungen Kitter, die noch halb Knaben sind, und alle sind bewaffnet; endlich kommt der Chor in seiner geistlichen Tracht mit Speeren bewaffnet. Alle schweigen, und das Erstaunen der Emspörer wächst mit jeder neuen Erscheinung.

## XIX.

Zuletzt kommt La Valette, auch gewaffnet, und gibt den Aufschluß über alles. Er läßt den Castriot zuerst Bericht abstatten, und wie derselbe erklärt, daß das Fort sich möglicherweise noch eine Zeitlang halten könne, so sragt er die jungen Ritter, dann die ganz alten Ritter, sendlich den Chor und zuletzt den Miranda, ob sie die Verteidigung des Forts unter seiner Ansührung übernehmen wollen. Sin Teil nach dem andern antwortet mit Ja, und nun bewilligt er den Elmoischen den Abzug. Sin tieses Stillschweigen herrscht, solang' er spricht. Er 10 heißt nun alle Ausrührer abtreten und besiehlt dem Rosmegas, zu bleiben.

# XX.

Jetzt hält er diesem den Spiegel über sein Betragen vor. Zuerst spricht er als ein Abscheidender von seinem letzten Willen und erklärt, daß er ihn, den Romegas, 15 zum Nachsolger bestimmt und ihm die Bota aller alten Kommandeurs im voraus verschafft habe. Nur Romegas, der den Orden ins Berderben gestürzt, sei im stande, ihn zu retten. Jetzt aber, da sich Romegas als Chef ansehen muß, läßt er ihn das Berderbliche seines bis= 20 herigen Betragens aus dem höhern Standpunkt ansehen, daß Romegas sich selbst darüber entsetzt und ergrissen von Scham, hingerissen von La Valettes Großmut, sich vor ihm demütigt und ihm Abbitte tut.

## XXI.

Die aufrührerischen Ritter kommen in slehendem Auf= 25 zug\*), La Balette um Berzeihung ihres Fehlers und um die Berteidigung von Elmo zu bitten. Er läßt sich nicht gleich erweichen, bis er ganz entschiedene Proben ihrer Reue hat und bis ihre Sinnesänderung vollkommen ist.

<sup>\*) [</sup>Am Rande:] Die Elmoischen Abgesandten kommen 30 von ihren Kommittenten zurück. Sie bringen La Valettes Sohn mit.

Schiller hat, wie der Entwurf einer Rollenbesetzung zeigt, gerade dies Schema geprüft, als er zum letztenmal "die alten Papiere vornahm", im März 1803. Damals, wo er an den Entwurf nach längerer Paufe mit ruhig mägen= dem künstlerischen Verstand wieder herantrat, mußten sich ihm die oben dargelegten Mängel der Komposition besonders deutlich aufdrängen. Mit allen Mitteln der Spannung und Steigerung hatte er in dem Szenar die Auftritte des Groß= meisters mit den Rittern und mit Romegas zum Höhepunkt und zur Peripetie herausgearbeitet. Selbst aus der schlichten Erzählung spürt man den machtvollen dramatischen Rug in dem Aufbau der Szenen. Fast etwas melodramatisch ist die Erscheinung La Balettes mit den alten Rittern in dem aufrührerischen Orden vorbereitet. Nach der großen Maffenszene, die wie ein gewaltiges Tableau sich aufrollt, wirkt dann der still-feierliche Abschied La Valettes von Romegas, fein "Teftament", wie Schiller in einer alteren Stigge fagt, um so erschütternder; es liegt über der Szene eine ähnliche Todesweihe wie über dem letzten Abschied Posas von Don Carlos. — Aber die Freude am Erhabenen, an der höchsten sittlichen Größe, die sich verbindet mit der gebietenden Macht einer geborenen Herrscherpersönlichkeit, hatte bei diefer Ansgestaltung der Peripetie den Dichter doch achtlos über die tiefste Tragit seines Stoffes hinausgeführt. So ergreifend die Erhabenheit dieser Szenen auf der Bühne wirken mußte - eigentlich tragisch waren sie nicht. Und je ragender der Höhepunkt war, zu dem in ihnen die Handlung aufstieg. um so weniger war nun noch eine Steigerung möglich; das Intereffe des Zuschauers war mit ihnen wesentlich erschöpft.

Aus folden Gedankengängen find offenbar die folgen= den Erwägungen Schillers hervorgegangen; sie zeigen uns, wie er eine neue Lösung sucht, wie er bemüht ist, das Berhältnis La Valettes zu St. Priest wieder zu dem entscheiden= den Kaktor zu machen. Einen Teil dieser Erwägungen hat

er bereits am Rande des Szenars furz eingetragen.

Er beginnt damit, fich die Rolle, die St. Prieft bis zur Beripetie spielt, noch einmal im Zusammenhang zu vergegenwärtigen, namentlich auch feine Freundschaft zu Crequi, Schillers Werte. VIII.

genauer sich auszumalen. Überraschen muß die leise sinnliche Färbung, die er ihr jetzt gibt, während ursprünglich die rein geistige, etwas abstrakte Freundschaftsschwärmerei des "Don Carlos" auch hier sestgehalten war. Schiller war inzwischen mit den eigentümlichen sinnlich-geistigen Vorstellungen vertraut geworden, die in dem griechischen Freundschaftsideal zussammenstließen. "Das Gastmahl von Plato oder Gespräch über die Liebe" hatte bereits 1792 seine "Thalia" gebracht.

Zwei Aufgaben sind noch zu lösen:

1. Der würdigste und treffendste Gebrauch von dem Motiv der Liebe der beiden jungen Ritter in seinem ganzen Umfang. 2. Ein handelndes Motiv, wodurch La Balette die Empörung dämpst und unter den Rittern 5 rein, groß und gerechtsertigt dasteht. Es muß so be= schaffen sein, daß es ihn auf einmal von dem Berdacht der Willfür, Härte, Parteilichkeit befreit und seine väterliche Gefinnung für den Orden, Gerechtigkeit, Gute und hohe Tugend versichtbart, zugleich einen Orden3=Enthu= 10 fiasmus entflammt und die Gemüter zu einer begeifte= rungsvollen Nachfolge hinreißt. Die Ritter müffen mit einer schmerzlichen Selbstverdammung gewahr werden, daß sie sich an dem gütigsten Bater und einem schon blutenden Herzen vergangen haben. Er muß zugleich 15 ein Gegenstand ihres zerfließenden Mitleids und ihrer erstaunensvollen Bewunderung sein, und die Scham, das Gefühl ihrer begangenen Verletzung, ihrer Schuld muß ihr Herz zerreißen.

Der Pivot des ganzen Stücks ist, daß La Valette 20 durch das strenge Gesetz, das er durchsetzt, selbst am schmerzlichsten leidet, daß er seinen Sohn hingibt. Aber in diesen zerreißenden Schmerz des Vaters mischt sich zugleich ein herrliches Freudengefühl an der heroischen Gesinnung des Jünglings, der wie ein Engel tresslich 25

und edel sich zu dem Opfer schmückt.

La Valette hat sich dem Jüngling bisher nicht als Vater zu erkennen gegeben und auch durch keine väterliche Parteilichkeit ihn unterschieden. Seine Regierung

war überhaupt väterlich gegen alle Ritter, besonders gegen die jungern, und die allgemeine Zuneigung zu St. Priest, welcher sich vor allen Rittern seines Alters auszeichnete, verbarg die Urfache des besondern Inter-5 effe, das er für diefen liebenswürdigen Jungling zeigte. Nur der Chor wußte oder erfährt im Stücke früher als der übrige Orden das Geheimnis\*).

St. Priest ist im Anfang der Handlung noch auf San Elmo, und es ist bloß die Rede von ihm. Crequis Leiden= 10 schaft bezeichnet ihn. Im Berlaufe des Stücks aber kommt er felbst nach Borgo mit anderen Deputierten; man hatte ihn vorzüglich miterwählt, um durch den Anblick des liebenswürdigen Jünglings La Balette desto eher zum Nachgeben zu bewegen. (Er felbst denkt aber ganz anders als seine Kommittenten, und er vertraut dem La Balette, daß er keineswegs zurückberufen zu sein wünsche.)

Seine perfonliche Erscheinung, welche im höchsten Grade vorbereitet sein muß, ift für zwei Personen, für seinen Bater und für seinen Liebhaber, von der höchsten 20 Bedeutung und führt zwei ganz verschiedne, aber hochpathetische Situationen herbei. Der Liebhaber darf feine Bartlichkeit laut zeigen, obgleich fie verdächtig icheinen könnte; der Bater muß seine rechtmäßige und natürliche Empfindung zurückhalten. (Er kann deswegen dem Crequi 25 nicht gram sein, daß er sich gegen ihn felbst, den Großmeister, vergift, denn er tut es aus Liebe zu demfelben Gegenstand, der auch dem La Balette das Teuerste ist.)

Es ift ichon, daß unter allen widersvenstigen Rittern La Balettes Sohn gerade allein pflichtmäßig bleibt, und daß er seinem Bater, den er nicht kennt, mit kindlich offenem Vertrauen und naiver Chrfurcht begegnet. Nachher, wie St. Prieft in dem Grofmeifter feinen Bater er-

<sup>\*) [</sup>Am Rande:] Dem Chor als einer geiftlichen Person, der die Kirche vorstellt, kann er das Geheimnis unter dem 35 Siegel der Beichte vertraut haben. Er spielt einmal darauf an, wenn er seine Indulgenz gegen die Liebe entschuldigt: "Du weißt es," sagt er zu dem Chor, "daß auch mich in ben Leiten der raschen Jugend die Leidenschaft besiegte."

fährt, wird sein Benehmen gegen ihn in nichts geandert, aufer daß es noch respektvoller wird, aber sein Berois= mus steigt zu einer bewundernswürdigen Sohe, und er

hat eine Ungeduld, sich dem Gesetz zu opfern.

Die aufrührerischen Ritter, die schon durch Montaltos 5 entdeckte Verräterei und La Valettes mächtige Worte zer= knirscht sind, ersahren nun das ganze Geheimnis von dem Chor und überraschen den Großmeister in dem Tête-à-Tête mit seinem Sohn, eben wie es die höchste Bewegung erreicht hat. Indem sie gerührt seiner Bei3= 10 heit und Tugend Gerechtigkeit widerfahren laffen, verlangen sie, daß St. Priest von San Elmo zurückbleibe, und jeder andre will für ihn hinübergehen. Edler Wett= streit. Aber La Valette will keine Ausnahme, keine Parteilichkeit, und da der Orden ihn zwingen will, setzt der junge St. Priest sich heroisch dagegen. Die zwei Frennde.

Man hat dem La Balette gesucht eine schlimme Meinung von der Liebe der zwei Ritter beizubringen, er hat sie aber gegen diesen niedrigen Argwohn ver= teidigt, und nun rechtsertigen sie wirklich durch einen 20 herrlichen Heroism seine gunftige Meinung von ihrem Berhältnis. Ihre Liebe ift von der reinsten Schönheit, aber doch ift es nötig, ihr den sinnlichen Charakter nicht zu nehmen, wodurch fie an der Natur beseftiget wird. Es darf und muß gefühlt werden, daß es eine Uber= 25 tragung der Geschlechtsliebe, ein Surrogat derselben und eine Wirkung des Naturtriebes ist, aber in seiner höchsten und reinsten Bedeutung, so wie er die Bedingung alles Lebens und alles Schaffens und alles Accomplissement ift\*). St. Prieft heißt der schone Ritter, und feine Schon= 30 heit gibt ihm gleichsam die Qualität eines Mädchens: er flöft einigen gemeinen Naturen entweder Begierden ober doch eine bofe Bermutung ein. Montalto hat sich umsonst um den Jüngling beworben; der Chor ge= hört zu denen, welche Schlimmes vermuten.

35

<sup>\*) [</sup>Aus früheren Entwürfen:] Die Liebe der zwei Ritter zu einander muß alle Symptomen der Gefchlechtsliebe haben,

Es ist ein Grund anzugeben, warum Crequi sich nicht auf demselben Posten besindet. Er kann bei Gelegenheit der ersten Deputation von San Elmo sich von La Balette ausbitten, dahin gehen zu dürsen; es wird ihm abgeschlagen. Oder er kann bitten, daß St. Priest abgelöst werde, wogegen sich die übrigen setzen; indessen wird dadurch St. Priests erwähnt. Nachher, wenn La Balette weggegangen, erkundigt sich Erequi bei den Elmoischen Deputierten sehr leidenschaftlich nach seinem 10 Geliebten.

Crequi ift eine heftig passionierte Natur, die in ihrem Gegenstand ganz lebt, ihn mit der ganzen Gewalt der Natur umsaßt und keine Grenzen, kein Maß kennt. Besser, wenn er ein Jtaliener wäre oder auch ein heiße blütiger Sizilier. Seine Leidenschaft ist wahre Geschlechtseliebe und macht sich durch eine kleinliche zärtliche Sorge, durch wütende Eisersucht, durch sinnliche Anbetung der Gestalt, durch andere sinnliche Symptome kenntlich. Auch die Geringschätzung, welche er gegen Beiber — und Weiberliebe bei Gelegenheit der Griechin zeigt, und der Bergleich, den er damit zum Borteil seines Geliebten anstellt, gibt den Geist seiner Liebe zu erkennen. Seine Eisersucht erstreckt sich selbst aus Aache ausopfern

und sie muß eben durch diesen ihren Charakter auf die Haupthandlung einfließen. Doch ist nur einer, der Liebhaber, der Handelnde; der jüngere und geliebte verhält sich leidend. Aber der Liebhaber handelt mit einer blinden Passon, die ganze Welt um sich her vergessend, und geht dis zum Krimisnessen. Er will den vermeintlichen Tyrannen, den Großmeister, ermorden, er ist ein blindes Werkzeug in Montaltos Hand.

Liebe der griechischen Jünglinge zu einander; Notwendigkeit eines solchen Gesühls zwischen jungen sühlenden Seelen, die das andere Geschlecht nicht kennen, denn eine edle Seele muß etwas leidenschaftlich lieben, und das Feurige sucht das Sanste auf.

Die Männerliebe ist in dem Stück das vollgültige Surrogat der Weiberliebe und ersetzt sie sür den poetischen Zweck in allen Teilen, ja sie übersteigt noch die Wirkung.

wolle, weil er von ihm verschmäht worden. Wenn er fich von Ramiro erzählen läßt, wie es St. Prieft ergehe, und dieser leidenschaftlich von ihm spricht, so erwacht seine Cifersucht auch gegen diesen. Er beneidet die Elmoischen Deputierten, weil sein Geliebter dort ift. 5 St. Prieft ift ein jugendlicher Rinaldo, feine Schönheit ist mit furchtbarer Tapserkeit gevaart, er übertrifft alle andern Ritter an Mut so wie an Schönheit. Er ist eine Geißel der Türken und immer voran, obgleich man ihn zu schonen suchte; aber es ift, als ob eine Wache von 10 Engeln ihn umgabe, oder ob sein Anblick magisch wirkte, benn mitten in Tod und Gefahr ift er unverletzt, und fein Anblick entwaffnet den Feind, man weiß nicht, ob durch die Schönheit seiner Gestalt oder durch die Furcht= barkeit feines Mints\*).

\*) [Sier find folgende Bemerkungen zur weiteren Ausführung von Abschnitt XVI des Szenars eingeschoben: Der alte Chriftensklav warnt den Großmeister vor Verrätern; feine Worte, welche nicht deutlich genug find, scheinen unbemerkt zu bleiben, aber La Balette hat sie wohl gehört.

15

20

39

Nachher kommt ein Renegat wieder mit Vorschlägen, obgleich La Valette alle Verhandlungen abgebrochen. Diefes fällt ihm auf; er erinnert sich des Worts, das der Sklav von Berrat hatte fallen laffen, und fällt auf den Gedanken, daß diese Sendung nur ein Vorwand sein könne, um eine 25 Rommunikation mit dem Reind zu eröffnen. Er befiehlt, den Renegaten zu enthaupten; man findet Briefe bei ihm an Montalto, die alles aus Licht bringen. Auf Montalto hat La Balette schon von felbst Berdacht geworfen, aber sich niemanden entdeckt und ihn bloß still bewacht.

Die Türken haben einige Ritter zu Gesangenen gemacht. (Edle Tat des Ritters ....., der den Reinden einen falschen Rapport macht und sein Leben darüber verliert.) Der Vorwand der Sendung ift die Losgebung der Gefangenen; der übrige Orden, der einmal gegen den Grofmeister auf= 35 gebracht ift, findet es hart, daß er die Ritter nicht auslösen wolle, und will ihn dazu nötigen. Seine Antwort ist die Enthauptung des Heroldes, wodurch alle Verhandlungen abgeschnitten werden.

Der Zufall oder vielmehr eine von dem Großmeister nicht abhängende Ordnung hat gerade diese Ritter und keine andre zur Verteidigung San Elmos bestellt. So kam sein Sohn darunter, den er bei voller Freiheit wohl nicht auf den Todesposten gestellt haben würde; dies wenigstens muß dem Urteil srei anheimgestellt bleiben. Run, da der Posten so gesährlich worden, ist der Jüngling einmal da, und La Valette kann ihn ohne eine Parteilichseit nicht zurücknehmen. Dieses alles spricht sich aus, ehe man noch weiß, daß es sein Sohn ist. Allensalls kann er durch gewisse besorgte ängstliche Erkundigungen nach dem Besinden der dortigen Ritter ein näheres Interessesse

Die Frage ift:

1. Können beide Motive, La Valettes Selbstaufopserung und die Hingebung seines Sohns zusammen ge=

braucht werden?

2. Wenn das Hauptmoment, wie billig, darin liegt, daß La Valette seinem strengen Gesetz selbst das größte Opser in seinem Sohn bringt und daß die Ritter daburch überwältigt werden, kann alsdann die Hauptszene mit Romegas noch stattsinden, und wie kann sie auf eine so entscheidende Situation, als die zwischen La Valette und seinem Sohn war, solgen? Sie fällt weg, wenn La Valette nicht mehr entschlossen ist, selbst nach Elmo zu gehen.

Alles kommt hier auf die Folge der Situationen

an. Diese sind solgende.

1. Die zweite Gesandtschaft von San Elmo, bei welcher sich St. Priest besindet, zeigt die Unmöglichkeit, Elmo zu behaupten, und erklärt den Entschluß der dortigen Ritter, daß sie abgelöst sein oder in einem Aussall sterben wollen. Der ganze Orden, oder doch eine entscheidende Majorität, ist auf ihrer Seite, nachdem sich die rivalen Zungen gegen den Großmeister vereinigt haben. Man will diesen zwingen, und Romegas steht an der Spitze der Versschwörung. Erequi und Montalto haben sich, jeder auf

feine Beife, dabei geschäftig gezeigt, und der Chor hat

feine schwache Stimme vergeblich erhoben.

2. Indem das von den Rittern bereitet wird, ver= folgt La Balette die entdeckte Spur von Montaltos Berrat und nimmt dagegen feine Magregeln. Zugleich hört 5 er Caftriots Rapport über den Zuftand der Elmoischen Werke und überzeugt sich von der Unhaltbarkeit des Forts, zugleich aber doch von der Möglichkeit, den Fall desfelben durch eine tapfre Verteidigung teils zu ver= späten, teils es desto teurer zu verkaufen.

10

Hier bricht der Versuch einer neuen Anordnung der Hauptmomente ab. Wie Schiller sie fortsühren wollte, hat er in einem letzten kurzen Schema des ganzen Dramas angedeutet. Er hat hier zugleich die im Szenar nach griechischer Technik ohne Akteinteilung fortlausende Handlung wieder in vier aktartige Abschnitte zerlegt. Ahnlich hatte er bei der "Braut von Messina" in dem Hamburger Theatermanuffript durch die Gliederung in vier Afte mit besonderer Szeneneinteilung sich dem modernen Versahren nachträglich angepaßt. (Bgl. Bd. 7, S. 355.)

1. Romegas und Biron. Streit um das Mädchen,

Bungen legen fich barein, Bürgerkrieg im Orden.

2. Chor kommt, die Ginschließung der Infel und die drohende Gefahr verkündigend — schilt die Ritter, daß fie fich felbst befehden in diesem Augenblick - Mut 15 und Bertrauen der Ritter — Furcht des Chors — Gehoffter Entsatz von Sizilien.

3. La Balette und Miranda. Bereitelte Hoffnung des Entsatzes. Notwendigkeit, das Fort San Elmo bis auf den letzten Mann zu behaupten. Unwille der Ritter 20

gegen Spanien. Lonauté des Miranda.

4. Der alte Christenfflav.

5. Die Elmoifche Gefandtichaft. Schlechter Zustand der Werke und Bitte der Besatzung. La Balette besteht auf der Berteidigung, obgleich die Ritter schmerzlich be= 25 dauernd. Noch ist Hoffnung, daß Elmo sich halten könne.

6. Die Elmoischen Deputierten klagen bitter dar= über, daß man fie hingegeben habe. Erstes Murren gegen den Großmeister und Montaltos bose Insinuationen.

7. Crequi kommt in großer Bewegung, sich nach 5 seinem Geliebten zu erkundigen, der auf San Elmo mit= kampft. Ramiro fagt ihm, daß St. Prieft einen ewigen Abschied von ihm nehme. Crequis heftiger Schmerz und Entrüftung über den Grokmeister. Montaltos boser Ginfluß.

8. Der Chor allein.

10

25

9. La Valette und Castriot. Er erkundigt sich sehr angelegentlich, ob das Fort haltbar. Er kommt mit befümmertem Herzen und schüttet es gegen den Chor aus. Ihn drückt Spaniens Treulosigkeit, die harte Notwendigfeit, seine Ritter auszuopfern, und die Insubordination 15 im Orden. Chor wirst ihm, mit Chrerbietung, seine Indulgenz vor. Er verteidigt sich, fagt aber, daß er andere Makregeln zu ergreifen angefangen. Läft einen Wink von Berräterei fallen.

10. La Balette, Biron, Romegas. Sie klagen über 20 Wegführung der Griechin, fordern Indulgenz. La Valette

zeigt ihnen den Gebieter.

11. Biron. Romegas. Chor. Die zwei Ritter verfohnen sich, um gegen ben Grofmeifter zu agieren.

12. Crequi. Biron. Romegas.

13. Montalto, die Borigen. Er meldet eine nene Deputation an, von Elmo. Crequi eilt ihr entgegen.

14. Crequi und St. Priest. Szene des Liebhabers

mit dem Geliebten.

15. Freude des ganzen Ordens an dem schönen

30 tapfern Ritter.

16. La Balette will die Gesandtschaft nicht vor sich lassen und hat sich eingeschlossen. Wut der Ritter und Ausbruch der Berschwörung\*). Chors Stimme wird nicht gehört.

17. Chor solus.

<sup>\*) [</sup>Am Rande:] Romegas stellt sich an die Spitze. 35 Montaltos Tätigkeit.

C.

- 18. La Balette. Chor. Bitte des Chors\*).
- 19. La Valette. Montalto\*\*).
- 20. La Balette. St. Priest.
- 21. La Balette. Die Ausrührer.

22. Vorige ohne La Valette.

23. Montaltos Berräterei entdeckt sich \*\*\*).

24. St. Priest kommt begeistert und nimmt von Crequi Abschied.

ő

20

25

25. La Balette erscheint wieder und findet die Ritter von Reue gebeugt. Er will nehst seinem Sohn Elmo 10 verteidigen, er schickt die Ritter hinweg.

26. La Valette und Romegas.

27. Die reuenden Ritter wollen alle statt St. Priests nach Elmo. Hohe Begeisterung des Jünglings. Sein Abschied von La Valette — von Crequi — dessen Schmerz 15 und Verzweiflung.

D.

28. Chor solus.

- 29. La Valette will hinüber; Flehen der Ritter, daß er bleibe.
  - 30. Ungewisses Schicksal von der Belagerung.

31. Crequis Flucht nach Elmo.

32. Der halbe Mond flattert oben.

33. Lascaris Erscheinung.

34. La Balette unter seinen Rittern.

Die Schlußszenen sich im voraus genauer zu stizzieren, hat Schiller nicht für nötig gehalten. Sie standen im wesentzlichen klar vor seiner Phantasie; die Ausführung mußte ihn einsach, ja sast selbstwerständlich bedünken. So hatte er kurz vorher erst, als er an die Katastrophe der "Braut von Messina" ging, an Goethe geschrieben, der letzte Teil sei "immer das wahre Festmahl der Tragödiendichter". Um uns ein un-

\*) [Am Rande:] Caftriot.

\*\*\*) [Am Rande:] Er wird zur Strafe bloß verstoßen.

<sup>\*\*) [</sup>Am Rande:] Miranda. Enthauptung des Renesgaten.

gesähres Bild dieser Szenen zu machen, sind wir daher auf knappe Andeutungen in den ältesten Entwürsen anzgewiesen. Natürlich standen manche Einzelheiten damals noch nicht sest. Den Gedanken, am Ende die spanische Flotte, die in Wirklichkeit erst mehr als einen Monat später eintraf, erscheinen zu lassen, hat er glücklicherweise nicht sest gehalten. Er hätte damit die reine pathetische Wirkung des Ausgangs dem Verlangen des Publikuns nach einem unzmittelbaren realen Ersolg des Opsers und nach einem tröstenzben Ausblick in die Zukunst geopsert.

Demütigung und Fußfall der Kitter von San Elmo. La Balette willigt endlich ein. Abschied der Kitter und letzte Umarmung. Abschiedsszene zwischen Crequi und St. Priest, zwischen diesem und La Balette.

Wiederherstellung des Ordens in seine ursprüngliche Simplizität. "Wir stehen vielleicht am Rand unseres Untergangs. Laßt uns endigen, wie wir ansingen." Bersöhnung der Kitter. Brüderliche Eintracht\*).

Im letzten Chor muß der erhabenste Schwung sein und die moralische Gesinnung in ihrer ganzen Glorie erscheinen. Zugleich wird hier der große Lohn der erfüllten Pflicht von ferne gewiesen. Religion\*\*).

Sobald die Kitter San Elmo erreicht haben, wird die Kommunikation abgeschnitten. Sie sind völlig verlassen.

15 Wenn Crequi alles getan, um sich gegen seinen Freund auszutauschen, muß er ihm freiwillig in den Tod nachsolgen.

<sup>\*) [</sup>Anderer Entwurs:] Schöne Stunde des Ordens, die an seinen Ursprung erinnert. Totalität der Geschichte des Ordens, werdend, blühend, versallend. Einsegnung und Abschied der Todesopser. La Balette segnet seinen Nessen, der sein natürlicher Sohn ist.

<sup>\*\*) [</sup>Hier solgte ursprünglich der] Abschied der Ritter auf San Elmo von den übrigen. Sie gehen (oder kommen) 25 nom Abendmahl.

Elmo wird mit Sturm erobert. Der halbe Mond flattert auf der Festung. Die Leichname der Ritter vom Meerstrom herüber gesührt. Schmerz des Großmeisters. Die Leiche seines Sohnes. — Ankunst der spanischen Flotte.

Erscheinung des griechischen Jünglings, der die Kata= 5 strophe erzählt und zugleich eine schöne Wirkung derselben ist. La Valette überläßt sich erst dem Schmerz über den Verlust so vieler trefflichen Kitter. — Nachricht von dem Gang der Belagerung und dem Fortgang der Stürme.

Groß und erhaben ist es, wie sich der Privatschmerz 10 des Großmeisters in der Empfindung für das Allgemeine verliert. Der Leichnam des St. Priest wird aus den Wellen ausgesangen. Hier an der Leiche des St. Priest geloben ihm die Ritter unbedingte Achtung gegen seine Besehle. La Balette übersührt die Ritter, wie viel mehr 15 Gehorsam wert ist als Tapferkeit. Er zeigt ihnen, daß sie über ihr Leben nicht disponieren können. "Ihr müßt leben, wenn es das Gesetz will, und sterben, wenn es das Gesetz will, und sterben, wenn es das Gesetz will. Euer aller Leben ist ein Gut der Nirche, und ich bin der Berwalter dieses Guts. Ihr habt dar= 20 über keine Stimme."

Chor über den Gehorsam und die Pflicht. Strenge Moral ohne Religionströstungen. Chor über Leonidas. Dessen Geschichte.

"Ich hätte keinen Sohn?" sagt La Balette am Ende. 25 "Ich habe hundert Söhne. Ich soll keinem näher ansgehören, ich soll ein Bater sein sür alle. Umarmt mich, umarmt euren Bater!" 2c. (Das Stück schließt mit dieser Gruppe.) Die Polizei

Die Kinder des Hauses



Wenn Goethes Gedanken von Jugend an nach Italien schweisten, so fühlte sich Schiller schon früh — längst bevor die französische Revolution aller Blide auf Paris lenkte von dem gewaltigen sozialen und sittlichen Organismus, den das Bild der Weltstadt ihm bot, gesesselt. Schon im November 1788 spricht er dies in einem Brief an Karoline v. Beulwit aus: "Wer Sinn und Luft für die große Menschenwelt hat, muß sich in diesem weiten, großen Element gefallen; wie klein und armfelig find unfre burgerliche und politische Verhältnisse dagegen! Aber freilich muß man Augen haben, die an großen Übeln, die unvermeidlich mit einfließen, nicht geärgert werden. Der Mensch, wenn er vereinigt wirkt, ift immer ein großes Wefen, fo klein auch die Individuen und Detaile ins Auge fallen ... Paris freilich dürfte auch dem philosophischen Beobachter vielleicht einen widrigen Eindruck geben; aber einen kleinen gewiß nie, denn auch die Berirrungen eines so seingebildeten Staats find groß."

Seine Kenntnis des Pariser Lebens schöpste er vor allem aus einer ausgedehnten Lektüre. Das Tableau de Paris von Mercier, dem Maxime Du Camp jener Tage — das noch 1859 Dickens, voll Bewunderung für seine "buchstäbliche, wörterbuchartige Genauigkeit", für seinen Tale of two Cities benutzte — kannte Schiller nachweislich schon 1787 (an Körner, 19. Dezember). Die modernen französischen Sittenromane von Diderot bis zu Laclos und Kétis de la Bretonne zogen ihn stets aus lebhasteste an. Die dadurch gewonnenen Eindrücke wurden ergänzt und belebt durch eine Fülle mündlicher Mitteilungen von Bekannten und Freunden, die längere Zeit in Paris gelebt hatten, wie dem weltkundigen Weimarer Literaten Bode, dem Historiker und Novellisten Friedrich

Schulz, der auch ein Buch "Über Paris und die Parifer" veröffentlichte, vor allem aber von Wilhelm v. Humboldt und Wilhelm v. Wolzogen. Schiller selbst ergriff, wie seine Schwägerin Karoline an Humboldt schrieb, im Dezember 1792 die Lust zu einer Reise nach Paris, und dieser bot sich ihm bereits als Begleiter an.

In eine bestimmte Richtung wurden die Vorftellungen des Dichters von diefer fremden Welt gelenkt durch Pitavals Causes célèbres et intéressantes, deren 1792-1795 in Sena erschienene Übersetzung er selbst mit einer Vorrede eingeführt hatte. (Bgl. Bd. 13, S. 283 ff.) Er schätzte an ihnen den Reichtum an leidenschaftlichen Situationen und spannenden Verwicklungen, aus denen der bessere Schriftsteller Motive lernen könne, um das Interesse des Publikums zu gewinnen und zum Vorteil der auten Sache zu benuten. Damit begegneten sich die Anschauungen, die er in feinen Quellen, befonders bei Mercier und Schulz, von der Parifer Polizei gewonnen hatte. Sier war fie ihm als eine großartige, das ganze vielgestaltige Leben der Hauptstadt durchdringende und beherrschende Macht und an ihrer Spitze der Polizeileutnant als "der Bater und der Despot von Paris, wie der König der Bater und der Despot von Frankreich war," entgegengetreten. Ja die Persönlichkeit Argensons, der 1697 die Leitung der Polizei übernahm, mußte ihn durch sein unvergleichliches Organisations= und Herrschertalent, seine Menschenkenntnis, sein Verständnis für den Charakter der verschiedensten Volks= flassen und seine unermüdliche Wachsamkeit, die das Größte wie das Kleinste umfaßte, an Wallenstein erinnern. gerade die Wallensteindichtung, in der er die wilde Soldateska des Dreißigjährigen Krieges als einen lebendigen, trot des selbstsüchtig leidenschaftlichen Strebens der einzelnen doch von ethifchen Ideen gelenkten Organismus in typischen Geftalten zufammengefaßt hatte, konnte ihn verloden, hier an "Baris in feiner Allheit" dieselbe Aufgabe durchzuführen. Freilich es fehlte dem Bilde die Größe des hiftorifchen Hintergrundes. Aber Schiller hatte gerade damals "Soldaten, Helden und Herrscher herzlich fatt; Neigung und Bedürfnis zogen ihn zu einem bloß leidenschaftlichen und menfchlichen Stoff".

Ihr festes dramatisches Ziel erhielt endlich diese Richtung seiner Phantasie durch die Oedipodie des Sophokles; vgl. die Einleitung S. X f.

Unmittelbar nach der Vollendung des "Wallenstein", am 21. März 1799 legte Schiller Goethe, wie diefer im Tage= buch bemerkt, in Jena den Plan der "Feindlichen Brüder" und am Tage darauf den zu einer "Tragödie und Komödie mit einem Polizeisujet" vor. Die Gleichzeitigkeit beider Blane beweift ihre innere Verwandtschaft, so weit sie in der Form auseinandergehen. Beitere Nachrichten über die Beschäftigung mit dem Dramenplan, der die äußerste Konzession Schillers an den Realismus zeigt, liegen nicht vor. Die Unterredung mit Goethe am 26. März über das "tragische Sujet des entdeckten Verbrechens" bezog sich wohl nicht mehr speziell auf die "Polizei", Goethe hätte sonst wahrscheinlich den furz porher notierten Titel angegeben. Als Schiller 1801 nach Beendigung der "Jungfrau von Orleans" außer den "Reindlichen Brüdern" noch andere Entwürse erwog, tauchte auch die "Idee zu einer Komödie" auf. "Ich fühle aber," bekannte er Körner am 13. Mai, "wie fremd mir dieses Genre ift. Zwar glaube ich mich derjenigen Komödie, wo es mehr auf eine tomifche Zusammenfügung der Begebenheiten als auf komische Charaktere und Humor ankommt, gewachsen; aber meine Natur ist doch zu ernst gestimmt, und was keine Tiefe hat, kann mich nicht lange anziehen." Die Charafteristif, die er hier von der ihm vorschwebenden Komödie entwirft, würde auf die "Polizei" paffen. Gine Komödie diefer Art hatte übrigens auch die von Schiller versaßte "Dramatische Preisausgabe" in den "Propyläen" non 1800 (f. Bb. 16, S. 304 ff.) gewünscht.

### Die Polizei. Tragödie.

Die Handlung wird im Audienzsaal des Polizeileutnants eröffnet, welcher seine Commis abhört und sich über alle Zweige des Polizeigeschäfts und durch alle Quartiere der großen Hauptstadt weitumsassend verbreitet. Der Zuschauer wird sonach schnell mitten ins Getriebe Schillers Berte. VIII. der ungehenren Stadt versetzt und sieht zugleich die Räder der großen Maschine in Bewegung. Delatoren

und Rundschafter aus allen Ständen.

Die Polizei wird durch jemand aufgefordert, sich zu Entdeckung irgend einer Sache in Bewegung zu setzen; 5 der Fall ist äußerst verwickelt und scheinbar unauflöslich, aber der Polizeileutnant, nachdem er sich gewisse Data hat geben lassen, verspricht im Vertrauen auf seine Macht einen glücklichen Ersolg und gibt sogleich seine Aufträge.

E3 ist eine ungeheure Masse von Handlung zu ver= 10 arbeiten und zu versindern, daß der Zuschauer durch die Mannigsaltigkeit der Begebenheiten und die Menge der Figuren nicht verwirrt wird. Ein leitender Faden muß da sein, der sie alle verbindet, gleichsam eine Schnur, an welche alles gereiht wird; sie müssen entweder unter sich oder doch durch die Aussicht der Polizei mit einander ver= knüpst sein, und zuletzt muß sich alles, im Saal des Polizeileutnants, wechselseitig auslösen.

Die eigentliche Einheit ist die Polizei, die den Jmpulz gibt und zuletzt die Entwicklung bringt. Sie erscheint 20 in ihrer eigentlichen Gestalt am Ansang und am Ende; im Lause des Stücks aber handelt sie zwar immer, aber unter der Maske und still. Die Ossizianten und selbst der Ches der Polizei müssen zum Teil auch als Privat= personen und als Menschen in die Handlung verwickelt sein. 25

Argenson hat die Menschen zu sehr von ihrer schändslichen Seite gesehen, als daß er einen edeln Begriff von der menschlichen Natur haben könnte. Er ist ungläubiger gegen das Sute, und gegen das Schlechte toleranter ges worden; aber er hat das Gesühl sür das Schöne nicht verloren, und da, wo er es unzweideutig antrisst, wird er desto lebhaster davon gerührt. Er kommt in diesen Fall und huldigt der bewährten Tugend. — Er erscheint im Lauf des Stücks als Privatmann, wo er einen ganz andern und jovialischen, gefälligen Charakter zeigt und sich als seiner Gesellschafter, als Mensch von Herz und Geist Wohlwollen und Achtung erwirdt. Ja er kann trotz seiner strengen Außenseite liebenswürdig sein; er findet wirklich ein Herz, das ihn liebt, und fein schönes Betragen erwirbt ihm eine liebenswürdige Gemahlin.

Paris, als Gegenstand der Polizei, muß in seiner Allheit erscheinen und das Thema erschöpft werden. 5 Ebenso muß auch die Polizei sich ganz darstellen und alle Hauptfälle vorkommen. Dies mit den einsachsten Witteln zu bewerkstelligen, ist die Aufgabe. Die Ge-

fchäfte der Polizei find:

30

35

1. für die Bedürfniffe der Stadt fo zu forgen, daß 10 das Notwendige nie fehle und daß der Raufmann nicht willfürliche Preise setze. Sie muß alfo das Gewerb und die Industrie beleben, aber dem verderblichen Mistrauch 2. Die öffentlichen Auftalten gur Gefundheit und Bequemlichkeit. 3. Die Sicherheit des Eigentums 15 und der Versonen. Berhütend und rächend. 4. Maßregeln gegen alle die Gesellschaft ftorende Mikbräuche. 5. Die Befchützung der Schwachen gegen die Bosheit und die Gewalt. 6. Wachsamkeit auf alles, was verdächtig ift. 7. Reinigung der Sitten von öffentlichem 20 Skandal. 8. Sie muß alles mit Leichtigkeit überfehen und ichnell nach allen Orten hin wirken können. Dazu dient die Abteilung und Unterabteilung, die Regifter, die Offizianten, die Kundschafter, die Angeber. 9. Sie wirkt als Macht und ist bewaffnet, um ihre Beschlüsse zu voll= 25 strecken. 10. Sie muß oft geheimnisvolle Wege nehmen und kann auch nicht immer die Formen beobachten. 11. Sie muß oft das Uble zulaffen, ja begünstigen und zuweilen ausüben, um das Gute zu tun oder das größre übel zu entsernen.

Poetische Schilderung der Nacht zu Paris, als des eigentlichen Gegenstandes und Spielraums der Polizei.

Wenn andre Menschen sich der Freude und Freiheit überlassen, an großen Bolkssesten u. s. w., dann fängt das Geschäft der Polizei an.

Der Mensch wird von dem Polizeiches immer als eine wilde Tiergattung angesehen und ebenso behandelt.

Szene Argensons mit einem Philosophen und Schrift= steller; sie enthält eine Gegeneinanderstellung des Jdealen mit dem Realen. Überlegenheit des Realisten über den Theoretiker. Diskussion der Frage, ob man die Wahr=

heit laut sagen dürfe.

Argenson macht sich wenig aus den Individuen, aber sobald die Ehre der Polizei im Spiel ift, dann ist 5 ihm das unwichtigste Individuum heilig und fordert alle seine Sorgsalt auf.

über die Freiheit der Satire. Xenien. Geheime

Gesellschaften.

Das delikate Kapitel von dem Unterschied der Stände. 10 Der Adel ist als ein Besitztum zu respektieren wie der Reichtum, aber persönliche Achtung kann er nicht erwerben. Argenson hängt ein klein wenig nach dem Bolk. Szene mit einem Edeln, Szene mit einem Bürger.

Charakter eines Pariser Schmarutzers, eines Ubique, 16 der wirklich auch überall vorkommt, dem man überall

begegnet.

Die bekannte Replik: "Ich muß aber ja doch leben," sagt der Schriftsteller. "Das seh' ich nicht ein," ant= wortet Argenson.

20

In der Suite der Handlung treten auf:

1. Der Sohn der Familie, debauchiert, zur Berzweiflung gebracht, aber noch davon gerettet. 2. Die fromme Tochter. 3. Der Bater aus der Proving. 4. Der biedre, aber arme Noble. 5. Der übermütige, schlecht= 25 denkende reiche Roturier. 6. Der mutwillige Mousque= taire. 7. Der Fat als Parlamentsrat. 8. Der Schma= ruter Ubique. 9. Die Courtisane. 10. Der Escroc und Filou in allen Geftalten. 11. Der Broschürenfchreiber. 12. Der Philosoph. 13. Die Savonarden. 14. Die 30 Dévote. 15. Der Abbé oder Ludwigsritter. 16. Der Polizeiminister. 17. Der Mörder. 18. Der Exempt. 19. Der Höfling. 20. Der wohldenkende Bürger von Paris. 21. Der Porte-faix, Fiacre, Suisse. 22. Der Schreiber oder Clerc. 23. Die Ehfrau und der Ehmann. 35 24. Der Ausländer. 25. Die Scharwache. Guet. 26. Marchande de Modes. 27. Poissarden. 28. Der Muminat und geheime Gesellschafter. 29. Der Mönch. 30. Der

Duc und die Duchesse. 31. Der Bettler. 32. Der kleine Dieb und feine Behilfen.

Eine Gewalttat wird in einem der Polizei schwer zugänglichen Sause verborgen. Man unterdrückt darin 5 eine Unschuld.

Gin Leichnam wird von jungen Arzten gestohlen. Ein fünstlich veranstalteter Leichenzug. Gin Testament.

Der Polizeiminister kennt, wie der Beichtvater, die Schwächen und Blößen vieler Familien und hat, ebenfo 10 wie dieser, die höchste Diskretion nötig. Es kommt ein Kall vor, wo jemand durch die Allwissenheit desselben in Erstaunen und Schrecken gesetzt wird, aber einen schonenden Freund an ihm sindet. Er warnt auch zu= weilen, die Unschuld sowohl als die Schuld. Er läßt 15 nicht nur den Verbrechern, sondern auch folchen Unglücklichen, die es durch Verzweiflung werden können, Rundschafter folgen. Ein solcher Berzweifelnder kommt vor, gegen den sich die Polizei als eine rettende Vorsicht zeigt.

Ein andres Berbrechen wird verhütet, ein andres 20 wird entdeckt und beftraft. Die Polizei erscheint hier in ihrer Furchtbarkeit, selbst der Ring des Syges scheint nicht vor ihrem alles durchdringenden Auge zu schützen. Ein Mörder wird fo von ihr durch alle feine Schlupf= winkel aufgejagt und fällt endlich in ihre Schlingen.

Argenson verliert nach langem Forschen die Spur des Wildes und fieht fich in Gefahr, fein dreift gegebenes Wort doch nicht halten zu können. Aber nun tritt gleich= sam das Verhängnis selbst ins Spiel und treibt den Mörder in die Hände des Gerichts.

Auch die Nachteile der Polizeiversassung sind darzu= Die Bosheit kann sie zum Werkzeug brauchen, ber Unschuldige kann durch fie leiden, fie ift oft genötigt, schlimme Werkzeuge zu gebrauchen, schlimme Mittel an= zuwenden. — Die Berbrechen ihrer eigenen Offizianten 35 haben eine gewiffe Straflofigkeit. Argensons Strenge gegen seine eigenen untreuen Werkzeuge.

30

Ein verloren gegangener Mensch beschäftigt Polizei. Man fann seine Spur vom Eintritt in die Stadt bis auf einen gewissen Zeitpunkt und Aufenthalt

verfolgen, dann aber verschwindet er.

Ein ungeheures, höchst verwickeltes, durch viele Familien verschlungenes Verbrechen, welches bei fortgehender Nachforschung immer zusammengesetzer wird, immer 5
andre Entdeckungen mit sich bringt, ist der Hauptgegenstand. Es gleicht einem ungeheuren Baum, der seine Afte weitherum mit andren verschlungen hat, und welchen
auszugraben man eine ganze Gegend durchwühlen muß.
So wird ganz Paris durchwühlt, und alle Arten von 10
Existenz, von Verderbnis 2c. werden bei dieser Gelegenheit nach und nach an das Licht gezogen. Die äußersten
Extreme von Zuständen und sittlichen Fällen kommen
zur Darstellung, und in ihren höchsten Spitzen und
charakteristischen Punkten. Die einsachste Unschuld wie 15
die naturwidrigste Verderbnis, die idyllische Ruhe und
die düstre Verzweislung.

Das Vorgehen Schillers bei dieser ersten Durcharbeitung bes Stosses ist hier sehr auffallend. Erst saßt er ihn mit der sicheren Technik des geübten Dramatikers an: die Form der Exposition und des Schlusses stehen ihm blitzartig vor Augen, noch ehe er einen konkreten Inhalt damit verbindet. Dann überblickt er rasch den Umfang der in diesen Rahmen zu fassenden Lebensbilder, und erst zuletzt entwickelt er die dramatische Idee, die diese zunächst ganz zusammenhangslos gedachten Einzelheiten durchdringen und verbinden soll. Jetzt beginnt er nachträglich sich aus Merciers Tableau de Paris solgende systematische Auszüge zu machen, um das Exinnerungsbild des darzustellenden Lebens zu voller Deutlichkeit und Bestimmtheit zu erheben.

Abbés, Courtisanen, Ludwigsritter, Kentierer, Mousquetaire, Advokaten, Autoren, Exempts, Lakaien, Sazuvyarden, Porte-faix, Fiacres, Wasserräger, Fats, Dé-20 votes, ein Duc oder Comte, Parlamentsräte, Bijoutier, Contrebandier.

Druck geheimer Schriften unter den Holzbeugen. Drucker als Holzsäger. Feuerwerk. Unglück dabei.

Paris der Frauen Paradies, der Männer Fegefeuer, 25 Hölle der Pferde. Mortalität zu Baris jährlich 20000. Schneller Volkzusammenlauf, schneller Ablauf. Promenade zu Long-Champ. Paris unterhöhlt, die Steine sind
über der Erde, es steht auf Höhlen. Aussicht vom Turm
Notre-Dame. Paris ist ein Gefängnis, es ist in der
5 Gewalt des Monarchen, er hat hier eine Million unter
seinem Schlüssel. Fiacres sind numeriert. Bas man
darin liegen läßt, ist wieder zu bekommen. — Pontneuf.
Hier lauern die Mouchards. Wer in einigen Tagen hier
nicht gesehen wird, ist nicht in Paris. Hier die Statue
10 Henri IV.

Unaufhörliche Verkleidungen der Polizeispionen: Degen und Rabat — Ludwigskreuz — Marmiton — taciturne Säste in den Kaffeehäusern — Colporteurs. Polizeispionen werden wieder durch andre beobachtet.

15 Escroc. Filou. Das Signalement eines Menschen, den die Polizei aufsucht, ist bis zum Unverkennbaren treffend. Haß der Sozietäten gegen die Verkzeuge der Polizei. Bureau de süreté. Man duldet kleine Filous und läst unbedeutendere Diebstähle geschehen, um den größern auf die Spur zu kommen.

Baudeville.

Gin Reicher ist an ein Mädchen attachiert, er wünscht, daß die Kinder, die sie ihm gibt, einen Namen und Kang haben möchten. Er sucht also einen armen Edelmann aus der Provinz auf, daß dieser das Mädchen heirate, wosür ihm eine Pension bezahlt wird. Dieser muß sich aber anheischig machen, seine Frau nie als einen Augenblick vor dem Altar und den vier Zeugen zu sehen, wo die Trauung geschieht, sodann muß er gleich fort in die Provinz und darf seine Frau nicht wieder sehen.

Savogarden, die Schlotfeger und Kommissionärs zu Paris, machen ein eigen Korps aus, das sich nach eignen Gesetzen selbst richtet. Sie schicken alljährlich von ihrer Ersparnis an ihre arme Familien. Sie sind in ihren

35 Bestellungen sehr treu. Die Tagesstunden:

Früh 7.

— 9. Friseurs, Limonadejungen.

Früh 10. Schwarzer Zug von Justizoffizianten nach

dem Palais und dem Chatelet.

— 11—1. Agioteurs, Wechselagenten strömen nach der Börse, die Müßigen nach dem Palais Royal. Das Quartier St. Honoré, wo die Financiers und Hommes 6 en place wohnen, ist sehr besucht von Sollizitanten 2c.

Nachmittags 2 Uhr les Dineurs en ville, aufgestutzt,

ziehen auf den Fußspitzen fort, Fiacres rollen.

3. Augenblickliche Ruhe in ben Straffen.

5 Uhr. Ungeheures Gewühl und Geräusch, man 10

15

35

eilt nach den Spectacles 2e.

7 Uhr. Wieder Ruhe, fast allgemein, die Pferde an den Kutschen stampsen den Boden. — Gesahr dieser Stunde im Herbst. Es dunkelt dann schon, und die Nachtwache ist noch nicht aufgezogen.

8 Uhr. Heimziehende Handwerker.

9 Uhr. 10. Lärm hebt wieder an. Man kommt aus den Spectacles. Man gibt kurze Visiten vor dem Abendessen. Stunde der Courtisanen.

11 Uhr. Neue Stille. Souper. Die Scharwache 20 reinigt die Straßen von den lüderlichen Dirnen.

12 Uhr. Beimkehrende Gafte, die nicht fpielen.

1 Uhr Nachts kommen 6000 Bauern mit Gemüs, Früchten, Blumen nach der Halle. Hier ist niemals Stille des Nachts. Erst die Maragers, dann die Pois- 25 sonniers, dann Coquetiers 2c. — La Hotte. — Der vielzingige Lärm, der des Nachts hier tobt, kontrastiert mit der allgemeinen Stille, in der noch die übrige Stadt liegt.

6 Uhr gehen die Handwerker, Taglöhner 2c. an ihr Tagwerk, kommen die Libertins aus den Freudenhäusern, 30

die Spieler aus ihren Winkeln 2c.

Die Polizei besoldet Masken an den Festen, um ein Schauspiel der öffentlichen Freude zu geben, besonders wenn ein öffentliches Unglück befürchten läßt, daß das Volk von selbst sich still verhalten werde.

Gerade diese systematische Durcharbeitung des Materials mag Schiller die sast erdrückende Fülle zum Bewußtsein gebracht und ihn von der weiteren Bersolgung des Plans abgeschreckt haben. Jedenfalls bricht er den Plan hier ab und entwickelt daraus den zweiten:

### Die Polizei. Romödie,

indem er den Grundriß zwar sesthält, die großen und weiten Dimensionen aber durchweg verkleinert und verengt. Aus Paris verlegt er die Handlung in eine kleine Stadt; aus dem allmächtigen Polizeikeutnant Argenson macht er einen einsachen Polizeikommissär, der die Charakterzüge des Borbildes in abgeblaßten und milderen Farben zeigt; statt des "Bureaus", in dem wir unablässig den ganzen ungeheuren Apparat arbeiten sehen und den weitesten Ausblick gewinnen sollten, setzt er jetzt die "Stube" diese Polizeikommissärs. Auch hier soll die Anzeige eines Berbrechens und die Feststellung des Tatbestandes die Handlung erössnen, auch hier die Bersolgung der Spuren allmählich alle Stände darin verwickeln und so ein Bild der Gesellschaft entrollen. Anssangs wars Schiller die Frage aus:

Ob es nicht gut wäre, wenn das Luftspiel davon ausging, daß man die Spuren eines Kapitalverbrechens aussing, daß man die Spuren eines Kapitalverbrechens aussucht (z. B. eines Mordes, sei es nun eines geschehemen vohr eines vorhabenden) und aus lustige Verwicks lungen stößt, und das Trauerspiel davon, daß man etwas Verlorenes aussucht, was keine kriminelle Vedentung hat, und auf diesem Weg zu Entdeckung einer Reihe von Verbrechen gesührt wird? Letzteres gibt der Fatalität mehr Kaum. Ersteres erleichtert im Lustspiel die Mittel der Polizei, welche sonst zu brutal handeln müßte.

Der Leser muß niemals Furcht empfinden, er muß immer wissen oder ahnen, daß für niemand zu fürchten ist; aber den Augen der Polizei oder ihrer Diener müssen die Übeltaten und Verbrechen immer zu wachsen scheinen. Nach dem abenteuerlichsten Motiv greift er zuerst:

Es kann die Furcht in eine kleine Stadt, während der Messe, kommen, daß sich eine Bande Käuber darin aushalte.

15

Dann nimmt er ein Motiv des Trauerspiels auf:

E3 geht ein Mensch verloren, er hat viel Geld gezeigt an einem öffentlichen Ort (er ist aber plötzlich unzo sichtbar geworden, man sindet Spuren von Blut irgendwo), man findet ein blutiges Werkzeug. Der Gastwirt oder soust eine dabei interessierte Person klagt es ein: 1. Seine Aleider 2c. 2. Wo er hingegangen. 3. Wer mit ihm vorher zusammen gewesen.

Aber er ließ diesen Gedanken bald fallen und hielt nur

daran fest:

Das Berbrechen, welches gesucht wird, ist gerade 5 nichts und löst sich unschuldig. Es kommt durch einen Umweg durch die ganze Stadt in das Haus des Klägers selbst zurück, aus seine Frau oder Tochter, und löst sich als eine unschuldige, wenigstens verzeihliche Handlung aus.

Alle eingezogene Personen sind im Hause der Po= 10 lizei, und eine vollkommene Auslösung geschieht in der Stube des Polizeikommissän. Dieses kann den ganzen sünsten Akt aussüllen. Der Polizeikommissär ist ein sei= ner, geistvoller und jovialischer Mann, der Lebensart und Gesühl hat, zugleich aber gewandt, listig und, sobald er 15 will, imposant ist. Es wird im Stücke nichts bestraft als durch die natürliche Folgen der Handlung selbst. Polizeikommissär kann selbst verliebt worden sein und als Freier austreten.

Schließlich entschied er sich für die Verfolgung eines vermeinten Diebstahls, dessen Verdacht durch allerhand Frrungen und Wirrungen hervorgerusen ist:

Es kommt ein Kistchen mit Pretiosen weg, welches 20 einem Kausmann in Depot gegeben worden. Er klagt den Diebstahl bei der Polizei ein, das Kästchen nebst seinem Juhalt werden beschrieben, auch die Tagesstunde, wo es ungefähr umste geschehen sein, das Lokal, wo es gestanden, das Personal des Hauses 20. werden ad proto-25 collum genommen.

Der Polizeikommissär instruiert also seine Untersgebenen, auf das Kistchen Jagd zu machen: 1. Außensseite des Kistchens. 2. Tagesstunde. 3. Inhalt. 4. Fußstapsen und etwas Berlorenes, welches der Dieb das 30 gelassen. 5. Notwendigkeit eines Einbruchs entweder durch einen Passe partout oder auf einer Leiter durchs Fenster. 6. Anstalten zu einer heimlichen Flucht. 7. Einer,

der plötzlich Geld zeigt und Schulden bezahlt. 8. Einer, der die Haussuchung verweigert. 9. Einer, der in der Nähe des Hauses, wo der Diebstahl geschah, unter verbächtigen Umständen gesehen worden. 10. Ein Bedienter oder sonst jemand vom Hause ist unsichtbar worden. 11. Ein lüderliches Haus, worin wirklich einer gesunden

wird, der etwas Berdächtiges bei sich führt.

Die Nichte des Kausmanns war entschlossen, in dieser Nacht mit einem jungen Wenschen durchzugehen, und hat deswegen ihre Hardes in einem Kistchen zusammengepackt, welches sie ihrem Mädchen zu bestellen auftrug, die es auch zu besorgen geht. Nun hatte der Kausmann an demselben Tag ein Kistchen von einem Korrespondenten zur Spedition erhalten, welches à peu près ebenso aussich, und dieses Kistchen ließ er in dasselbe Zimmer setzen, wo das andere gestanden. Bald darauf kommt die Nichte, im Gespräch mit dem Bedienten ihres Liebhabers, in dasselbe Zimmer, sieht ein Kistchen dastehen und sendet es dem Liebhaber durch den Bedienten zu.

Das Kammermädchen hat auch einen Liebhaber. Auf dem Weg zu dem Liebhaber ihrer Herrschaft begegnet sie

diesem.

20

35

Es muß motiviert werden, daß Henriette nichts von einer Verwechslung argwohnt. Entweder dadurch, daß ihr das Wegkommen des Pretiosenkistchens gar nicht bestannt wird, oder dadurch, daß sie, wenn sie auch von dem vermißten Kästchen gehört hat, keine Verwechslung vermuten kann.

Der Kaufmann, ihr Bormund, ist's, der sie durch einen ihr aufgedrungenen satalen Freier aus dem Hause treibt. Dieser satale Freier ist ein Heuchler, und die Polizei entlarvt ihn an diesem Tage.

Das Kistchen mit Hauben und dergleichen kommt in

andere Hände auch durch ein Bersehen.

Sin Offizier muß der Polizei sein Ehrenwort geben. Der Kaufmann, welcher den Diebstahl einklagt, hat auf eine gewisse Person Verdacht, oder dieser Verdacht wird doch natürlich auf sie geleitet.

Es ist in der Stadt eine zweideutige Person, eine Art von Aventurier, welchen die Polizei sich schon ge=

merkt hat.

Bei Gelegenheit jener Nachsuchungen kommen allerlei Existenzen und Hanshaltungen an den Tag. und Schriftstellerwirtschaft — akademische und andre Orden — pretia affectionis und andere Empfindsamkeiten - eine Privatkomödie - geheimgehaltene Barschaften.

Es find in dem Stücke noch andre Sachen verloren gegangen, welche nicht eingeklagt wurden und bei diefer 10

Gelegenheit aufgefunden werden.

Ein eben aukommender Fremder im Gasthof. Es kann derselbe sein, an den das Rästchen spediert werden sollte, und durch ein qui pro quo wird es ihm zugestellt.

Ein Chepaar, das auf dem Punkt war, fich zu 15

scheiden, wird wieder vereinigt.

Ein Paar wird getrennt, das vereinigt werden sollte. Ein vornehmer Lüderlicher wird ertappt bei einer Dame.

Einer hat einen salschen Namen, und dies setzt ihn 20

bei den Polizeiuntersuchungen in Verlegenheiten.

Ein anderer hat wegen einer andern Sache ein bos Gewissen, und nachdem er arretiert worden, wird er sein eigener Berräter.

Die Frage entsteht: wie werden mehrere von einander 25 unabhängige Handlungen, die in einem gemeinschaftlichen Dénouement zuletzt verbunden werden, in der Exposition eingeleitet und fortgeführt, ohne daß zu große Zerstrenung entsteht?

1. Ein gemeinschaftliches Haus\*). 2. Reziproke Fa= 30 milienverhältniffe. 3. Domestikenverbindung. 4. Rach=

barschaft der Häuser.

Teilnehmer. Hehler. Contrebandiers. Giftpulver. Eine angesetzte Leiter. Ein durchfägtes Gitter. Angelegtes Reuer.

35

<sup>\*) [</sup>Am Rande:] Gasthof. Reiches Privathaus. Armes Bürgerhaus. Junggesellen-Haushalt. Witwe. Polizeiwohnung.

Man findet einen Dolch bei einer Verson, die Komodie damit spielte oder die Empfindsame machte.

Zwei luftige Frauen, die einen necken und dadurch

selbst geneckt werden.

Aber die eine Handlung, von der Schiller ausging, genügte nicht, um an ihr alle diese mannigsachen Abenteuer, die als Sittenbilder dienen follten, aufzureihen. So zieht er denn noch mehrere andere Fäden auf. Ein paar davon werden flüchtig verbunden, im ganzen aber zerfasert sich das lockere dramatische Gewebe bald wieder. Der Name der Beldin, Benriette, ift im folgenden in Sophie geandert.

Es werden drei, anfangs von einander unabhängige Geschichten im erften Alt eingeführt. An diese knüpfen sich noch drei oder vier andere natürlich, und sowohl diese neue als die Polizeinntersuchungen verknüpfen alle

und lösen sie zusammen auf.

1. Ein schönes liebenswürdiges Mädchen, Sophie, durch ihren Vormund\*) genötigt, einen fatalen Kerl zu heiraten will mit ihrem Geliebten, einem --, durchgehen. Das Plänchen wird entdeckt, zugleich aber ent= bedt sich auch die Nichtswürdigkeit des andern Freiers 15 und der Reichtum ihres wahren Geliebten.

2. Eine liebenswürdige Frau\*\*) hat einen Giferfüchtigen zum Mann, der sie sehr qualt, besonders mit einem jungen Menschen, dem sie doch keinen Butritt gibt. Um ihre Treue auf die Probe zu setzen, verkleidet er 20 sich, und diese Verkleidung bringt ihn in die Sande der

Polizei.

10

3. Sophiens Freier hat den Geliebten Sophiens verleumdet, für den Berfasser eines Pasquills und für einen lüderlichen Menfchen ausgegeben. Das Pasquill aber 25 hat er durch einen elenden Poeten anfertigen laffen, und lüderlich ift er felbst mit einer verrusenen Berson. Beides wird durch die Polizei entdectt.

4. Sophiens Liebhaber wohnt in einem Gafthof, wo

<sup>\*) [</sup>Am Kande:] Charakter des Vormunds; er ist ein eigensinniger, wiewohl braver Mann, der eine Grille hat. \*\*) [Am Rande:] Diefe Frau ift eine Freundin Sophiens.

fich auch ein Aventurier aufhält, der in der Stadt viel Wind macht. Er ist's, den zwei lustige Weiber necken,

und dadurch fie felbst in Berlegenheit kommen.

5. In demselben Gasthose besindet sich auch eine Person oder ein Paar, die Ursache haben, unbekannt zu ssein, die Nachsetzung zu fürchten haben. Ihre Geschichte ist mit der übrigen verschlungen und hilft sie auflösen.

6. Ein alter mürrischer Herr wird auch beunruhigt.

7. Der Befehl an den Toren, daß jeder angehalten werden soll, erschreckt zwei bis drei Parteien. Anstalten 10 zu heimlicher Flucht.

8. Nachricht, daß fich eine Gaunerbande in der Stadt

befinde.

- 9. Eine Person wird verdächtig, weil sie sich unsicht= bar gemacht. Sie ist aber ganz gegen ihren Wunsch 15 irgendwo versteckt worden.
- 10. Die Polizei wird ersucht, jemand beobachten zu lassen, daß er nicht entwische, weil er Schulden hat.

11. Spur einer Kindermörderin oder eines andern

20

Mords.

12. Zwei Duellanten.

13.

So drängen sich am Schlusse in die leichte komische Berwicklung doch wieder ernstere Motive ein. Daraus erklärt es sich, daß Schiller in dem Berzeichnis seiner dramatischen Pläne (s. Anm.) das Stück auch als "Schauspiel" aussührt.

### Die Rinder des Saufes.

Das Drama hat sich, wie ein Berweis auf "Die Polizei" zu Anfang eines der ersten Entwürfe zeigt, im engsten Busammenhang mit diesem Plan entwickelt und ist wahrsscheinlich mit ihm zugleich unmittelbar nach der Vollendung des "Wallenstein" im März 1799 ins Auge gefaßt; wenigstens läßt sich jene S. 209 erwähnte Notiz in Goethes Tagebuch zum 26. am besten darauf beziehen. Auch die erste Nollenverteilung leitet uns auf diese Zeit: das Schauspielerensemble, das sie voraussetzt, bestand nur von Ende Januar 1799 bis Ansang

April 1800; Ende April 1799 aber hatte sich Schiller bereits zu "Maria Stuart" entschlossen. Dies Personenverzeichnis läßt zugleich erkennen, daß der zweite, nachher zu erwähnende Plan des Dramas damals in seinen Grundzügen bereits feststand. — Die zeitliche Bestimmung der weiteren Ausbildung des Dramas, die, wie zahlreiche Stizzen, Entwürfe und Szenarien zeigen, im einzelnen dem Dichter große Schwierigkeiten machte, ist nicht möglich. Nur für die letzte Entwicklungsphase bietet wieder eine Liste der Schaufpieler, denen Schiller die einzelnen Rollen zugedacht hatte, einen Anhalt: sie ist jedenfalls nach dem 27. Oktober 1804 entworfen, führt uns also in jene Zeit, als Schiller vor der Fortführung des "Demetrius" zurückschreckte. Noch nach der Beendigung der Phädra-Übersetzung, am 28. Januar 1805 ist Schiller, wie eine später gestrichene Eintragung in seinen Kalender bezeugt, noch einmal flüchtig "an die Kinder des Hauses gegangen".

Wann die Unterredung Crabb Robinsons mit Schiller stattfand, bei der dieser auf seine Beschäftigung mit diesem Plan hinzuweisen scheint, läßt sich nicht genau bestimmen. Robinson studierte seit dem Oktober 1802 in Jena, jener Unterredung erinnert er sich bei der Erzählung von Schillers Tob. I asked him whether he was acquainted with Lillo. He said he began a play founded on the story of George Barnwell. He thought highly of Lillo's dramatic talent. I told him the story of Fatal Curiosity, which he thought a good subject. (Diary, reminiscences and correspondence I, 213.) Ich teile die Stelle wegen ihrer unbestimmten Fassung im Wortlaut mit. Sie kann kaum auf ein anderes Drama bezogen werden. Natürlich hat Schiller durch den Vergleich mit jenem Urbild des moralisierenden bürgerlichen Kriminaldramas nur auf die Gattung desselben hinweisen wollen, eine Abhängigkeit im Inhalt ist schlechterdings nicht vorhanden. Auch Lillos zweites Stiid hat trot des Interesses, das Schiller daran nahm, feinen Einfluß geübt.

Der erste Entwurf Schillers stedt noch ganz im Stofflichen; er gibt mehr die Stizze zu einer Kriminalnovelle als zu einer Tragödie.

Louis Narbonne hat den Pierre vergiften lassen und die Schuld des Mordes auf feinen eigenen Sohn zu lenken gewußt, deffen Aufführung ihm dabei fekun= dierte. Er wußte es zu machen, daß diefer an dem= felben Tag entfloh, vielleicht aus Desperation über 5 ein anderes Bergehen, und so wurde er sur den Mör= der gehalten, indem der mahre Mörder in den Besitz aller seiner Rechte trat und nach sechs oder acht Jahren um die Braut warb, welche jenem Unalucklichen bestimmt war.

An dem Tage, da er sie heiraten follte, kommt der Sohn verborgen zurück, auch der Gehilse der Mordtat muß durch ein Verhängnis da sein, und Narbonne muß bei den Gerichten selbst den Anlag geben, die Entdeckung herbeizuführen.

10

15

Alles muß zusammenkommen, den Batermord evident zu machen und auch die Flucht des Mörders zu erklären.

Alles muß zusammenkommen, den wahren Mörder

aufer alles entfernten Berdachts zu feten.

Philippe Narbonne kann eines Duells wegen ent= 20 flohen sein, er glaubt seinen Gegner ermordet zu haben. Er ift nach den Infeln gegangen und kommt zurud, teils durch die Macht der Liebe zu seiner Braut, teils aus kindlicher Pietät, um feine Eltern zu feben. Er hält sich verborgen, verborgen sieht er seine Braut: eine schreck= 25 liche Szene, weil fie einen Batermorder in ihm zu erblicken für möglich hält, obgleich sie nie davon überzeugt wurde. Szene mit einem alten Diener des Haufes, der auch an seine Unschuld glaubte. Was er erfährt, nimmt ihm allen Mut, Gerechtigkeit zu suchen; er ist entschlossen, 30 wieder zu gehen.

Und so würde er wirklich gegangen sein, wenn nicht Ludwig Narbonne selbst, durch etwas anders dazu veranlaßt, die Gerichte in Bewegung gesetht hatte. Diefer halt sich nämlich für ganz sicher, ja er hat an demselben 35 Tag den Totenschein des einzigen, den er fürchtete, erhalten. 2c. Nun mußte es sich sügen, daß er eines Diebstahls wegen die Polizei in Bewegung setzte. Diese

findet den Sohn auf dem Grabe des Baters.

Souis zusammen, den dieser letztere an diesem Tage zu einer heimlichen Zusammenkunft herbeibeschieden hatte, in der Absicht, ihn zu ermorden. Er führt wirklich die Tat aus, aber durch ein eigenes Berhängnis muß Phistippe in der Nähe sein, ihm zu Hilfe eilen, die Entseckung geschieht — —

Diesen Stoff hat nun Schiller mit bewußter Kunst ins Tragische zu erheben und dramatisch auszugestalten unternommen.

Die tragische Idee, das Walten der Nemesis, mußte um so reiner zum Ausdruck kommen, je vollständiger alle Spuren des Berbrechens verwischt waren, je längere Zeit seither verstrichen ist und in je größerer Sicherheit sich instolge dessen der Frevler wiegte. Dementsprechend hat Schiller die Voraussetzungen der Handlung fast völlig umgeändert. Zunächst sollte niemand ahnen, daß überhaupt ein Versbrechen stattgesunden hat:

Narbonne läßt seinen Bruder ermorden, eben da dieser eine neue Heirat tun wollte. Weil er aber sehr behutsam ist, so richtet er es so ein, daß die Entdeckung unmöglich wird. Entweder muß Pierres Tod natürlich erscheinen und die Spur der Gewalt von außen entsernt werden: ein glühend Eisen in den Schlund. Oder der Verdacht der Gewalttat muß anderswohin geleitet werden.

Sodann verwandelte er den erwachsenen Sohn des Ermordeten, der immer noch rachedrohend dem Frevler gegensiberstand, in ein unmündiges Kind, das aus dem Elternhause verschwunden — das Wann? und Wie? stand ihm ansangs noch nicht sest — und, ohne seine Abstammung zu kennen, in der Fremde ausgewachsen ist. Schiller erkannte sosort, daß die Situation dramatisch aus höchste gespannt werden müsse, wenn dieses Kind "als eine unglückliche Unschuld" unmittelbar neben den Frevler gestellt, Recht und Unrecht scheindar völlig umgekehrt wurden. So ließ er den

"geborenen Eigentümer des Besitzes" als unbekanntes Bettlerkind in dem Hause seiner Bäter ausgenommen werden; Narbonne gilt in den Augen der Welt als sein Wohltäter; ja "man tadelt sogar dessen Nachsicht und Milde gegen ihn", weil er, obwohl eine "reine Natur", doch leichtsinnig sich "immer Blößen gibt". Ein Konstift zwischen beiden sollte dadurch herausbeschworen werden, daß beide (ähnlich wie in dem ersten Entwurs) dasselbe Mädchen lieben, das den jungen Mann — er sollte 20 bis 25 Jahre alt sein — wieder liebt, vor Narbonne aber trotz der allgemeinen Achtung, die er genießt, einen unerklärlichen Abscheu empsindet. — Erst später hat Schiller, der Tradition des Familien-Kührstücks solgend, dem Sohne des Ermordeten noch eine Schwester gegeben, die mit ihm zugleich aus dem Elternhause verschwunden, dann aber von ihm getrennt ist.

"Zu beidem — der Ermordung seines Bruders wie der Beseitigung der Kinder — braucht Narbonne Werkzeuge": von diesem Gedanken aus spann Schiller die Fabel weiter. Ein Kapitän (einmal heißt er Kaoul) hat für Narbonne den Mord ausgesührt oder ihm aussühren helsen. Die Beziehungen zwischen beiden nach der Tat waren dem Dichter noch nicht ganz klar. Der Mörder sollte mit Geld abgesunden in einen anderen Erdteil gegangen sein oder regelmäßige Zahlungen erhalten haben. Dagegen stand von Ansang an sest, daß er gerade in dem verhängnisvollen Augenblick zurückgeführt werden und in die Handlung eingreisen sollte.

Die Polizeisorschungen sind es auch, die den Mörder aufjagen und an dem verhängnisvollen Tag herbeisbringen. Dies muß aber sehr motiviert sein, man muß die Nähe dieser Person ersahren, ehe sie der Polizei in die Hände fällt, und der Grund ihrer unzeitigen Ankunft smuß einleuchtend sein.

Der Mörder kommt zu gewissen Zeiten, um Geld zu holen. — Berdacht entsteht aus einem Bersuch, zu entstiehen.

Alles muß grade in den unglücklichsten Moment sür Narbonne fallen, daß es aussieht, als wenn das Schicksal 10 unmittelbar es dirigierte, obgleich das Zutressen jedes einzelnen Umstands hinreichend motiviert sein muß. Es kann sein Unstern wollen, daß er einen Brief falsch überschreibt, oder zwei Briese, welches zwei höchst satale Folgen sür ihn hat. In dem einen schreibt er einem Freund, ihm den Kapitän vom Hals zu schaffen. In dem andern schreibt er dem Kapitän, sich an einem gewissen Ort einzusinden. Diese Briese verwechselt er in einem Moment großer Unruhe. Der Kapitän ersährt also den Mordanschlag auf seine Person. Der andere wird bestellt, eiligst zu kommen. Es kann ein großer Bechselbries sein, der ihm wegkommt, er hat ihn in der Zerstreuung statt eines Briess weggeschickt, und zwar an den Mörder, dem er einen kleinen hatte schicken wollen.

Die Ausgestaltung des andern Motivs knüpft an die Fragen an:

Wie wurden die Kinder weggeschafft? 1. Sollten sie ermordet werden und wurden erhalten ohne Louis'
15 Wissen? 2. Wurden sie nur für tot ausgegeben und mit Wissen Louis Narbonnes erhalten? 3. Oder verloren sie sich nur?

Die Beantwortung ist offenbar durch die Dedipodie beeinflußt:

Kinder follten aus der Welt geschafft werden und wurden ohne Wissen Narbonnes gerettet. Man 20 verkauft sie an eine Zigeunerin.

Man sieht, zunächst schwebte Schiller noch keine bestimmte Person als Werkzeug Narbonnes vor. Dann verwandelt sich das "Man" in eine Geliebte desselben, Madelon, die im Hause Pierres irgend eine Stellung hatte.

Louis war etwa ein Jahr vor dem Berschwinden der Kinder auf einen Besuch da gewesen und hatte in dieser Zeit mit der Madelon, die damals ein junges Francerzimmer war, verbotenen Umgang gehabt und die Beiseitbringung der Kinder mit ihr verabredet.

Motive, wodurch sie zu diesem Verbrechen verleitet wird. Aussicht, etwas in diesem Hause zu bedeuten.

Reigung zu Louis.

Nachdem Louis Besitzer des Hauses geworden, hat

er Madelon große Gewalt darin gegeben, zugleich hat er ihr verfprochen, nie zu heiraten.

Madelon hatte die zwei Kinder einer Zigeunerin verkauft oder übergeben, und ausgesprengt, daß sie bei einem Brand umgekommen. Abelaide war bis in ihr 5 zwölftes Jahr bei der Zigeunerin, Saintsoix aber entlief ihr schon in seinem zehnten Jahr, nachdem er sünf Jahre bei ihr zugebracht. Art, wie er in die Baterstadt und zu Narbonne kam. Er ist damals gerade vierzehn Jahr alt, also neun Jahre älter, als er sich daraus verloren. Er 10 kann also den Ort nicht, ihn selbst kann niemand erkennen.

Abelaide wurde von ihrem Bruder gleich getrennt und blieb so lange bei einer Zigeunerin, bis sie aufing, in die mannbaren Jahre zu treten. Da trieben die Berfolgungen, die sie von den Männern auszustehen hatte, 15 sie zur Flucht. Wie sie in die Vaterstadt und zur Kennt-

nis Saintfoix' kam.

Der Aufenthalt unter den Zigennern hat Saintfoix ein gewisses unstetes Wesen gegeben, besonders haßt er die Ruhe im Hause und liebt sich ein freies Wandern. Auch 20 hat er vom Mein und Dein unschuldigere Begriffe.

Nun tritt die im Familien-Rührstück übliche Verwicklung ein: zwischen Bruder und Schwester ruft die geheime Stimme des Bluts eine dunkle Neigung hervor, die aber doch keine

leidenschaftliche Liebe ist.

Diese geheime Vorgeschichte soll nun die tragische Analysis allmählich enthüllen, aus ihr die Katastrophe hervorgehen. Entsprechend den Wandlungen, welche die Ersindung der Fabel durchlies, hat Schiller auch den Titel des Stücks geändert. Auf die erste Fassung, die nur einen Sohn des Ermordeten kennt, ist vielleicht ein Titel zu beziehen, den er am Nande eines der ältesten Entwürse sich notierte: "Der Genius. Das Kind"; er hätte darin dieselbe Macht, die als Nemesis den Schuldigen vernichtet, als den Schutzengel der Unschuld hingestellt. Später nannte er das Stücknach dem Haupthelden "Narbonne" und erst zuletzt, als die

rührende Gruppe der beiden Kinder immer mehr sich entwickelte, wohl in der Erinnerung an den ursprünglichen

Titel "Die Kinder des Hauses. Ein Schauspiel."

Die Exposition bis zum Höhepunkt im 3. Atte durfte natürlich nur dunkle Andeutungen über die Geheimnisse des Hauses geben und nußte sich streng auf die äußere Situation, wie sie vor den Augen der Welt daliegt, beschränken. Schiller hat deshalb alle Momente dieser Exposition in einer sast novellistisch abgerundeten Erzählung sich klar und übersichtlich zusammengestellt.

Narbonne ist ein reicher, angesehener, mächtiger Particulier in einer frangösischen Provinzialftadt (Borbeaux, Lyon oder Nantes), dabei ein Mann in seinen besten Jahren, zwischen vierzig und fünfzig. Er steht in 5 allgemeiner öffentlicher Achtung durch feinen Charakter und fein rechtliches Betragen; die Neigung, die man zu feinem verstorbenen Bruder Pierre Narbonne gehabt, hat sich schon auf seinen Ramen sortgeerbt, er ist der einzige übrige dieses Hauses, weil sein Bruder keine 10 Erben hinterließ; denn zwei Kinder, welche Frau von Narbonne geboren, verbrannten bei einer Feuersbrunft (oder ertranken) durch Sorglosiakeit der Bedienten. Nach dem Tode Pierres war Louis der einzige Erbe, er war damals abwesend und kam zurück, die große Erbschaft 15 anzutreten und seinen beständigen Aufenthalt in derselben Stadt zu nehmen.

Seit dieser Zeit sind zehen Jahre verstossen, und Narbonne ist nun im Begriss, eine Heirat zu tun und sein Geschlecht sortzupflanzen. Er hat eine Neigung zu einem schönen, edlen und reichen Fräulein Victoire von Pontis, deren Eltern sich durch seine Anträge geehrt sinden und

mit Freuden ihre Tochter zusagen.

Run ist zu merken, daß vor ungesähr sechs Jahren ein junger Mann, namens Saintsoix, in Narbonnes Haus als Waise aufgenommen worden, viele Wohltaten von ihm erhalten und wohl erzogen worden. Der junge Meusch, damals vierzehn Jahr, war sehr liebenswürdig und durch seine Hilsosigkeit ein Gegenstand des Mitleids

für die ganze Stadt. Narbonne öffnete ihm fein Haus und sibernahm es, für sein Wohl zu sorgen. Er lebte bei ihm, nicht auf dem Juß eines Hausbedienten, son= dern eines armen Verwandten, und die ganze Stadt be= wunderte die Großmut Narbonnes gegen diesen jungen 5

Menschen, den man schon zu beneiden anfing.

Saintsoix machte schnell große Fortschritte in der Bildung, die ihm Narbonne geben ließ. Er zeigte ein trefsliches Naturell des Kopfs und Herzens, zugleich aber auch einen gewissen Abel und Stolz, der ihm wie 10 angeboren ließ und dem armen aufgegriffenen Waisen, der von Wohltaten lebte, nicht recht zuzukommen schien. Er war voll dankbarer Chrsurcht gegen seinen Wohltäter, aber sonst zeigte er nichts Gedrücktes noch Erniedrigtes, er schien, indem er Narbonnes Wohltaten empfing, sich 15 nur seines Rechtes zu bedienen. Sein Mut schien oft an Übermut, eine gewisse Naivetät und Fröhlichkeit an Leichtsinn zu greuzen. Er war verschwenderisch, frei, sier und eisersüchtig auf seine Ehre.

Victoire hatte östers Gelegenheit gehabt, diesen 20 Saintsvix zu sehen, bald empsand sie eine Neigung für ihn, welche aber hossenungslos schien; die Bewerbungen Narbonnes um ihre Hand, vor denen sie ein sonderbares Granen hatte, verstärkten ihre Gefühle für Saintsvix um so mehr, da dieser von Narbonne selbst bei dieser Gezelegenheit öster an sie geschickt wurde. Saintsvix betete Victoire von dem ersten Augenblicke an, als er sie kennen lernte, aber seine Bünsche wagten sich nicht zu ihr hinauf.

Er hatte ein anderes Mädchen kennen lernen, welches so wie er selbst elternlos war, und dem er einen großen 30 Dienst geleistet hatte. Für diese hatte er eine zärtliche Freundschaft; Leidenschaft und Anbetung hatte ihm Victoire eingeslößt. Zwischen beiden war sein Herz gesteilt, aber ohne daß er seine Gesühle konsundiert hätte.

Nur bis zur Peripetie im 3. Akte hat Schiller den Gang der Handlung genauer ausgeführt. Die beiden ersten Akte hat er mehrsach durchkomponiert und in einer Form hinterlassen, an die unmittelbar die Ausarbeitung sich ans schließen konnte. Der Ausbau der übrigen Atte ift nur in einem flüchtigen Szenar vorgezeichnet; ich ftelle daher bei thnen dieses Szenar voran und füge zur Erläuterung der hier gegebenen Andeutungen die in den Borarbeiten Schillers enthaltenen Ausführungen in der dadurch bestimmten Reihen= folge hinzu.

## Erster Akt

Madelon kommt von einer kleinen Wallsahrt zurück, wo sie für ihre Unruhe Trost gesucht. Ein begangenes Unrecht qualt fie, fie bringt keinen Trost zuruck. Sie findet Narbonne zusrieden, mutig und sicher; alles scheint b ihm nach Wunsch zu gehen. Rur ift er ärgerlich über einen weggekommenen Schmuck, den er feiner Braut hatte verehren wollen, und er will die Gerichte deswegen in Bewegung feten.

Madelon erschrickt. "Laffet die Gerichte ruhen," fagt 10 sie. "Nehmt das kleine Anglück willig hin!" — "Gs ift kein kleines Unglück." — "Nehmet's an als eine Buße. Schon lang' hat mich die ununterbrochene Dauer Eures Wohlstandes bekümmert." — "Ich will aber mein Recht

verfolgen." — "Euer Recht!" seufzt Madelon.

Roch größere Unruhe zeigt Madelon, wie sie hört, daß eine Zigennerin im Haus gewesen, welche man des Schmuckes wegen in Verdacht habe. Sie beklagt fehr, daß sie nicht hier gewesen. "Ach, vielleicht, indem ich meine fruchtlose Wallfahrt anstellte, um mein Berg zu 20 beruhigen, habe ich die einzige Gelegenheit versehlt, meines langen Grams los zu werden."

Ihr Gemütszustand ist bang und ängstlich und spannt die Kurcht. Damit steht Narbonnes Sicherheit und Ruhe

in einem interessanten Rontrast\*).

1ŏ

<sup>\*) [</sup>Aus früheren Entwürfen:] "Laßt den Arm der Gerichte ruhen. — Mir graut, wenn ich daran denke. — Dieses kleine Unglück schickt Euch der Himmel zu, wir wollen es schweigend ertragen."

<sup>&</sup>quot;Es ist kein kleines Unglück." "Es ist ein kleiner Teil Eures Glücks — und Ihr wißt

Madelon scheint von dem Bewußtsein eines Berbrechens gepeinigt, dessen Mitschuldiger Narbonne ist. Dieses Berbrechen ist zwar noch nicht ganz deutlich, es besteht aber in dem unrechtmäßigen Besitz des Narbonnischen Erbes.

Narbonne tröstet die Madelon mit seiner guten Verwendung dieses Erbes, wie er sagt. Seine Ansrage bei ihr, ob sie keine Ansprüche auf seine Hand mache, deutet auf ihr früheres Liebesverständnis. Sie entläßt ihn aller Verpslichtung und will ihr Leben der Reue widmen sür 10 ihn und sich selbst.

Herr von Pontis, Bailli des Orts und sein künstiger Schwiegervater, kommt, wegen des weggekommenen Schmucks die nötigen Erkundigungen einzuziehen. Dies kann mit einiger Förmlichkeit geschehen und mit Zu= 15 ziehung eines Gerichtsschreibers. Der Schmuck wird beschrieben, die Haußgenossen werden ausgezählt, und bei dieser Gelegenheit exponiert sich ein Teil der Geschichte. Besonders ist die Rede von Saintsoix, dem jungen Mensschen, welchen Narbonne vor süns Jahren ins Hauß ge= 20 nommen. Diese Geschichte wird erzählt und zeigt den Narbonne im Licht eines Wohltäters. Er scheint keinem Verdacht gegen denselben Raum zu geben.

Nach diesen offiziellen Dingen ist die Rede von der Heirat. Pontis zeigt, wie sehr er und die ganze Stadt 25 den Narbonne verehre, und ist glücklich in dem Gedanken

einer Berbindung mit ihm.

Saintsoix im Gespräch mit dem alten Thierry. Der

30

selbst, Ihr könntet Euch nicht über Anglück beklagen, wenn Euch das Ganze entrissen würde."

Bei eben dieser Unterredung kommt etwas vor, welches die nachherige Erscheinung des Hauptzeugen vorbereitet.

Narbonne schilt ihre grillenhafte Andacht und erklärt, daß er für seine Person ein zufriedener Mann sei, daß er jetzt nichts mehr fürchte, indem er des einzigen, der sein 35 Geheimnis noch in der Gewalt gehabt, entledigt zu sein hoffen dürse. Er habe zum erstenmal aufgehört, sein jährs liches Geld zu empfangen, wahrscheinlich sei er tot 20.

junge Mensch zeigt die leidenschaftlichste Unruhe, es ist ihm zu eng in dem Hause, er strebt ins Weite fort\*), seine Agitation ist die heftigste. Dabei hat er etwas Geheimnisvolles, Unsicheres, Scheues, Gewaltsames, was aussieht wie Gewissensangst. Besonders scheint er sich eines großen Undanks gegen Narhonne anzuklagen. Wie von der Heirat desselben die Rede ist, steigt seine Unzuhe aus wie ein ewiger Abschied, er nimmt auch Abschied von den leblosen Gegenständen, und so reist er sich los in der gewaltsamsten Stimmung. Thierry schüttelt das Haupt und scheint sich mit Macht gegen einen aussteligensden Verdacht zu wehren. In seinem Monolog spricht sich sich wie es in alten Zeiten hier war, und wie es jetzt ist. Er und Madelon sind die einzigen Keste des alten Hauses.

#### (Das haus im Balde.)

Adelaide ist einer gefährlichen Zigeunerin entsprungen, von der sie tyrannisiert und zum Bösen verleitet worden. Saintsoix hat sie in einer hilslosen Lage gezomden und zu guten Leuten gebracht, bei denen sie sich noch heimlich aushält. Sie hält die Zigeunerin, wo nicht für ihre Mutter, doch für ihre Tante. Saintsoix ist ihr einziger Schutz, auß Furcht entweder vor der Zigeunerin oder vor mächtigen Personen will sie sich niemand anz derm anvertrauen. Zu Saintsoix zieht sie eine starke Sympathie, die aber entschieden nicht Liebe ist. (Darf sie wissen, daß er schon liebt?) Sie hat eine Kostbarkeit bei sich, ihr einziger Reichtum; diese entschließt sie sich zu verkausen und gibt sie zu dem Ende ihrer Wirtin, um damit nach der Stadt zu gehen.

<sup>\*) [</sup>Am Rande:] Er hält sich für den Sohn schlechter Eltern. Das Heimatlose schildert sich auf eine rührende Art in dieser Szene. Saintsvix hat die ganze Erde frei vor sich liegen. Will er mit Abelaiden entslichen, oder was hat er sonst mit ihr vor? Ahnlichkeit ihrer Herkunft verbindet sie.

Judem sie die Zurückkunst dieser Frau erwartet, kommt Saintsoix, um ihr anzukündigen, daß sie mit= einander eutsliehen müssen\*). Sie ist dazu bereit und erwartet bloß die Zurückkunst der Frau, welche ihr Aleinod zu Geld machen sollte. "Laß sie sahren," sagt ser, "ich besitze, was wir brauchen."

Die Polizei kommt, Adelaiden mit fort zu nehmen. Saintsoix macht sich durch ihre Verteidigung höchst ver-

dächtig und folgt ihr zu bem Richter.

# Zweiter Aft

(Im Haufe des Bailli.)

Bictoire von Pontis mit einer vertrauten Person\*\*). 10 Das Fräulein hat ein geheimes Grauen vor dem ihr bestimmten Gatten, den alle Welt verehrt. Sie hat eine lebhaste Neigung zu Saintsoix, wiewohl ohne Hossnung. Ihr Zustand ist also peinlich, wiewohl sie das Härteste noch nicht kennt, nämlich in ihrer Liebe selbst gekränkt 15 zu sein. Sie verrät ihre Abneigung gegen die Heirat mit Narbonne durch die Freude, die sie über den verloren gegangenen Schmuck äußert.

Husbrüchen über den Undauk, die Flucht des Saintsvir 20 und seinen wahrscheinlichen Anteil an dem entwendeten Schmuck\*\*\*). Bictoire verteidigt ihn mit leidenschaftlicher

Wärme.

Goldschmidt bringt die Kostbarkeit, welche Adelaide

<sup>\*) (</sup>Alterer Entwurf:) Sie erzählt ihre Schickfale, er die 25 seinigen.

<sup>\*\*) [</sup>Früherer Entwurs:] B. v. P. und ihre Mutter.

\*\*\*) [Motivierung in einem älteren Entwurs:] Pontis
meldet, daß man dem Dieb auf der Spur sei. Man habe
die Gänge des Saintsoix ausgekundschaftet, er sei liederlich, 30
habe mit einer hergelausenen Frauensperson heimliche Zus
sammenkiinste, es sei schon Besehl gegeben, sie auszuheben.

hatte verkaufen wollen, er hat sie siir Narbonnischen Schmuck erkannt\*). Victoire triumphiert über diese Entdeckung, durch welche Saintsoix scheint gerechtsertigt zu werden.

## Dritter Aft

[Lettes Szenar.]

Saintfoix fleht die Victoire an um Adelaidens willen. Es kommt zwischen beiden zur Erklärung.

Sie werden in zärtlicher Gruppe von Narbonne

überrascht. Auschein gegen Saintsoix.

Pontis mit dem Aleinod der Adelaide; er erschreckt damit den Narbonne nicht wenig, der die Untersuchung will gehemmt wissen. Ein surchtbares Incidens. (Narbonne erhält also zwei Schläge auf einmal, in seiner Liebe und in seinem Gewissen.) Saintsoix wird von Pontis in Adelaidens Sache verwickelt. Victoire entdeckt in Narbonnes Beisein ihre Liebe zu Saintsoix ihrem Bater.

Incidens mit der eingebrachten Zigeunersrau und dem Schrecken Adelaidens. Madelons Gemütsbewegung beim Anblick der Zigeunerin, nebenher erwähnt, ist ein Dolchstich sür Narbonne. Narbonne bittet den Pontis vergebens, die Untersuchung einzustellen.

Narbonne trägt dem Saintfoir vergebens an, ihm mit Adelaiden zur Flucht zu verhelsen. Abelaidens Furcht

vor der Zigeunerin.

25

Narbonne erhält Botschaften.

Zigennerin konfrontiert. Die Geschwister werden entdeckt. Narbonne will umsonst die Untersuchung hemmen. Pontis will wissen, woher die Kinder. Narbonne wird abgerusen.

<sup>\*) [</sup>Motivierung in einem älteren Entwurf:] Die fromme Mutter hat ihrer Tochter ein goldenes Kreuz oder fonst etwas auf Religion sich Beziehendes umgebunden. Kurz, die Andacht ist im Spiel, die Entdeckung herbeizuführen.

[Aur Ausführung, aus früheren Entwürfen.]

Saintsoix kommt zu dem Bailli, der ihn nicht vor= läßt, er geht zu Victoire und bittet sie um ihr Fürwort für Adelaiden. Bictoire ist überrascht, Gifersucht und Bärtlichkeit entreißen ihr deutlichere Außerungen ihrer Leidenschaft, es kommt zu einer positiven Erklärung, auch 6 von feiner Seite.

Narbonne kommt zu diefer Szene und findet in Saintsoix seinen Nebenbuhler.

Nun fommt Pontis nach geendigtem Berhör und erklärt Saintfoix für mitschuldig. Narbonne erfährt von 10 ihm, daß ein Teil des Schmucks fich gefunden. Wie Rarbonne diefen Schnind fieht, gerat er in große Befturzung.

Szene zwischen ihm und Pontis; er macht den Großmütigen und will die Untersuchung fallen laffen, beide verdächtige Personen nach den Inseln schicken. 15 Pontis besteht auf der strengsten Untersuchung.

Wie fie noch beisammen find, wird dem Bailli gemeldet, daß man die Zigennerin aufgebracht habe, und daß Adelaide bei Erblickung derfelben in Schrecken ge= raten fei.

Narbonne besteht nun darauf, die bofen Sujets bald= möglichst nach den Inseln zu schicken, der Bailli bin= gegen dringt auf eine weitere Untersuchung und will dem Narbonne eine vollständige Genugtuung leiften. Zugleich treibt ihn fein Amtseiser und feine Inquisitionsluft dazu, 25 die sehlenden Stücke auszukundschaften.

Narbonne verlangt ein Gespräch mit Adelaiden und mit Saintfoix — die Folge davon ift, daß er ihnen feine Hilfe zu einer heimlichen Flucht anbietet. Natürlich

schlagen sie es aus.

Pontis bringt eine Zigennerfrau. Beim Anblick derfelben erschrickt Adelaide.

Adelaide tut einen Fußfall vor Pontis und fleht ihn,

20

30

sie von dieser sürchterlichen Frau, der Zigeunerin, zu trennen, die sich für ihre Mutter ausgebe — Sie wolle

lieber ins Gefängnis und in den Tod.

Man frägt die Zigeunerin, ob das ihre Tochter sei. Sie erwidert: nein. Das Kind sei ihr nebst noch einem andern übergeben worden. Wo das andre hingekommen? Das habe ihr Bruder nach Spanien mitgenommen. Wie sie aber höre, so sei er in Viscaya gestorben. Saintsoix stutzt und srägt weiter. Es entdeckt sich, daß er es sei. To Erkennung des Bruders und der Schwester.

Narbonne will nun dazwischen treten und das Ganze zudecken. Pontis aber will die Eltern der Kinder ent=

bedt haben, er erinnert sich an den Schmuck.

Gin Brief von dem Kapitän, der seine unglückselige 15 Ankunft meldet. Narbonne wendet alles an, die Tätigkeit der Justiz zu hemmen.

Man will nun wissen, wem die Kinder gestohlen

worden.

Narbonne wird abgerusen, Madelon sei in Tode3=
20 nöten.

## Vierter Aft

[Lettes Szenar.]

Madelon.

Narbonne und Madelon. Er ermordet sie. Die Kinder des Hauses erkannt und zurückkommend.

[Bur Ausführung, aus früheren Entwürfen.]

Madelon hat die Zigenmerin gesehen und für die=
5 selbe erkannt, der sie die Kinder übergeben. Angst und Freude bestürmen sie; noch weiß sie nicht, daß die Kinder sich gesunden.

Madelon hat diese erblickt, als man sie hinbrachte, und kommt voll Schrecken zu Narbonne, der auf seinem

Zimmer ift und mit Erstaunen wahrnimmt, daß jemand darin gewesen, obgleich er es selbst verschlossen.

Madelon entdeckt ihm, daß sie die Zigennerin für dieselbe erkannt, die sie längst gesucht, daß sie ihr Kundsichaft von den Narbonnischen Kindern geben müsse u. s. f. 5

Madelon hat Gewissensbisse, und wie sich die Herstunft Saintsvir' entdeckt, so ergreift sie dieses Evenement mit Heftigkeit, um dem Kinde das Seinige zu restituieren. Szene mit Narbonne deswegen. Sie will, er soll ihn an Kindsstatt annehmen und zu seinem Erben einsetzen. 10 Dies erscheint ihr wie ein himmlischer Ausweg. Narsbonne ist in großer Verlegenheit\*). Er muß alles verssprechen und ist entschlossen, nichts zu halten.

In der großen Extremität verfällt er darauf, die

Madelon aus der Welt zu schaffen.

Die Kinder sind unterdessen erkannt, die gauze Stadt weiß es, man sührt sie im Triumph zu Narbonne. Aluges Betragen des letzteren, in dessen Busen Wut und Verzweiflung toben.

Er muß die Kinder anerkennen; sie sind aber groß= 20 mütig und bestehen darauf, daß er im Besitze, sie selbst aber seine Erben bleiben. Es scheint einen heitern Auß= gang zu nehmen. Madelons Tod kann als Selbstmord erscheinen.

# Fünfter Akt

[Lettes Szenar.]

Narbonne auf seinem Zimmer findet die Spuren 25 des Mörders.

Pontis meldet triumphierend den gefundenen Schmuck.

[Anderer Entwurf.]

15

<sup>\*)</sup> Seine Absichten auf Victoiren verhindern diesen Entsschluß. Madelon droht mit der Entdeckung.

Narbonne sucht umsonst zu entsliehen. Narbonne und der Mörder konfrontiert.

Madelous und sein Liebesverständnis entdeckt sich. Narbonne macht einen vergeblichen Bersuch, sich zu 5 töten. Er wird ganz entlarvt und dem Gericht übergeben.

Abelaide, Saintsvix und Victoire machen den Schluß.

[Zur Ausführung, aus früheren Entwürfen.]

Narbonne befruchtet das Schickfal, daß es sich von der schrecklichen Entdeckung seines Frevels entbindet. In dem prägnanten Moment, wo die nötigen Requisiten parat liegen, gibt er selbst den Impuls, daß sie sich zu der Entdeckung in Bewegung setzen. Seine Sicherheit

führt ihn zum Fall.

Aber sein Kus ist so fest gegründet, daß selbst die Nemesis daran zu scheitern scheint. Die Kinder sind gefunden, seine Vertrante ist von seiner Hand ermordet, er selbst ist mit blutigem Messer gefunden, und noch fällt es keiner Seele ein, ihn zu beargwohnen. Die Kinder verehren ihn, er soll sogar im Besitz ihres Erbteils bleiben 2c. 2c.

Bis sich, durch das nämliche verhängnisvolle Triebwerk, welches er anregte, die ganze Wahrheit entfaltet

und er fein furchtbares Los zieht.

Daß das einmal in Lauf gekommene Triebwerk wider seinen Willen, und wenn er es gern wieder aufhalten möchte, fortgeht, ist von tragischem Essekt. Er

selbst holt sich das Haupt der Gorgone herauf.

Der Schmuck, den er vermißt und suchen läßt, ift gleichsam ein abgeschossener Pfeil, der die vorigen Pfeile findet. Er sucht seinen Schmuck und sindet etwas, das er nicht sucht, eins nach dem andern. Endlich sindet er auch den Schmuck, aber zu seinem Verderben.

S ist von tragischer Kraft, daß etwas Furchtbares, was man nicht erwartet, etwas noch viel Schlimmeres, als was man weiß, noch zurück ist und ans Licht kommt. Der Naub der Kinder und die Usurpation ihres Erbteils ist das bekannte Unrecht, es ist der Stoff der Handlung; es scheint, daß dies alles ist, und Madelon hat an diesem Berbrechen schwer genug zu tragen, aber ein noch fürchterlicheres Faktum, um welches selbst Madelon nicht weiß, liegt im Hinterhalt, und dieses, durch die s Schmuckuntersuchung an den Tag gebracht, dient zur Enthüllung aller übrigen.

Dieses noch Fürchterlichere, welches nicht eigentlich erwartet wird, wird dadurch angekündiget, daß, wenn doch schon alles aufgelöst ist, der Schmuck noch immer 10

fehlt.

Der Mörder kennt eine geheime Tür zu Narbonnes Zimmer. Er ist auf diesem Weg heimlich hereingekommen, hat den Schmuck liegen sehen und ist mit demselben davon gegangen. Dem Narbonne ließ er ein paar Zeilen 15 zurück, wo er ihm anzeigt, daß er nun in die weite Welt ginge, denn er müsse einer Mordtat wegen sliehen. Auf dieser Flucht wird er angehalten, welches wieder eine Folge der Polizeigeschäftigkeit ist.

# Kleinere Fragmente

Die Prinzessin von Celle. — Elfride. — Die Gräfin von Flandern. — Britannicus und Agrippina. — Themistokles. — Die Seedramen. — Die Braut in Trauer. — Rosamund. — Fortsetzung von Goethes Bürgergeneral.



## Die Prinzessin von Celle

Am 12. Juli 1804 notierte sich Schiller in seinen Kalender: "Bur Prinzessin von Cleve mich entschlosien." Der Schreibfehler, der auch in den Fragmenten noch einmal begegnet, zeigt, daß der Stoff in ihm unwillfürlich die Erinnerung an den berühmten Roman der Madame de la Fapette: La Princesse de Clèves weckte. Seine Quelle war eine diesem flassischen Muster aller galanten und empfindsamen hösischen Liebesgeschichten mit Erfolg unchstrebende Nouvelle historique: Histoire secrette de la duchesse d'Hanover, épouse de Georges premier, roi de la Grande Bretagne: les malheurs de cette infortunée princesse; sa prison au château d'Ahlen où elle a fini ses jours; ses intelligences secrettes avec le comte de Konigsmarck, assassiné à ce sujet. Sie war sechs Jahre nach dem Tode der Prinzessin (gest. 1726) in London erschienen, wurde dem preußischen Gesandten in Hannover, Baron v. Bielefeld, zugeschrieben und hat die Legende über die geheimnis= vollen Vorgänge am dortigen Hose geschaffen, die zu Schillers Zeit ebenso unbestritten galt wie etwa die Erzählung St. Réals vom Ende des spanischen Infanten. Die voraussetzungsvolle Darftellung der Schillerschen Entwürse erfordert ein genaueres Eingehen auf den Inhalt des Buches.

Die politischen Verhältnisse, die wesentlich die tragische Verwicklung bedingten, werden nur flüchtig berührt. Die Novelle beschränkt sich daraus, zu erzählen, wie trotz der durch die Mesalliance des Herzogs Wilhelm von Celle mit dem Fräulein d'Olbreuse zwischen ihm und seinem Vruder Ernst August von Hannover eingetretenen Spannung die Cattin des letzteren, Sophie, aus Rücksicht auf die cellische Erbschaft die Vermählung ihres Sohnes Georg mit seiner

Coufine Sophie Dorothea durchgesetzt hatte. Der Erbpring, von Natur kalt und zurückhaltend, behandelte die durch die Politit ihm aufgenötigte Gattin mit Gleichgültigkeit, ja mit Berachtung, und fetzte offen sein Berhältnis zu Frau v. Wiehe fort. Wie diese die Mätresse des Sohnes, fo war ihre Schwefter, die Gemahlin des Grafen Platen, die Mätreffe des Baters; beide traten der Prinzessin mit verletzendem Hochmut entgegen. Bei den Schwiegereltern fand diefe nur fühle Höslichkeit. Da fah fie in dem Grafen Königsmark, ber, ruhmbededt aus den Türkenkriegen zurückgekehrt, den hannöverschen Hof besuchte, einen Rugendfreund wieder, bei dem sie Trost und Teilnahme sand. Ihr zuliebe trat er in hannöversche Dienste. Ihr Vertrauen zu ihm ging fo weit, daß fie ihn, als er einft bei einem Maskenball, der zur Reier eines Besuchs ihrer Eltern gegeben wurde, in die Schlingen der Gräfin Platen geriet, ruhig aufforderte, dies Berhältnis fortzusetzen, um ihr fo beffer nützen zu fönnen. — Allmählich wurde ihre Stellung am Hofe unerträglich, ihre Stimmung immer verzweifelter. Die trübe Teilnahmlofigkeit, die sie bei der Erhebung des Saufes Hannover auf den englischen Thron bewies und sogar auf einem glänzenden Hoffest nicht verleugnen konnte, befremdete und verletzte felbst die Herzogin, die ihr bisher noch ein gewisses Mitgefühl geschenkt hatte. Endlich wagte sie es, ihrem Gatten Vorstellungen zu machen, erregte aber dadurch seine Wut so fehr, daß die herbeieilenden Hofdamen fie kanm vor seinen Mißhandlungen schützen konnten. Bergebens flüchtete sie zu ihren Eltern; ihr Bater zwang fie, sosort nach Hannover zurückzukehren. — Inzwischen hatte ihr Verkehr mit Königsmark Verdacht erweckt. Man beobachtete sie um so mistrauischer, als gleichzeitig eine Berschwörung des jüngeren Prinzen Maximilian entdeckt wurde, in die der Bruder der vertrautesten Hosbame der Prinzeffin. eines Fräulein v. Molk, verwickelt mar. Sie beschloß nun mit Hilfe Königsmarcks in ein französisches Aloster zu ent= fliehen; eine Reise des Erbprinzen nach Berlin schien eine günftige Gelegenheit dazu zu bieten. Um die Mittel zur Flucht zu beschaffen, eilte Königsmark nach Dresden. Dort

wurde der Plan verraten und sofort nach Hannover gemeldet. Er fand bei feiner Rückfehr einen eifigen Empfang am Hofe, ließ sich aber dadurch nicht warnen, gleich in der solgenden Nacht eine Unterredung mit der Prinzessin auf ihrem Zimmer zu suchen. Sie war wieder schwankend geworden und verschob die Abreise auf die nächste Nacht. In der Galerie vor ihren Gemächern wird Königsmarck überfallen und niedergestoßen. Beim Anbruch des Tages sieht sich die Prinzessin plötzlich als Gesangene bewacht. Der sofort zurückgerusene Erbpring tadelt zwar das Aufsehen, das man unnötigerweise erregt habe, willigt aber in die Berbannung seiner Gattin, für deren Schuld alles zu sprechen scheint, nach dem einfamen Amtshaus Ahlen (Ahlden). Gern scheidet die Prinzessin von "dem barbarischen Orte". Auch als später der Bring aus Rurcht, ihr Bater möchte die Erb= folge der hannöverschen Linie in Celle umftogen, fich mit ihr wieder auszuföhnen suchte, wies sie den Abgefandten mit den Worten zurüdt: "Sagen Sie ihm, daß nach dem Vorgefallenen keine Verbindung zwischen uns mehr möglich ift, denn bin ich schuldig, so bin ich seiner unwürdig, bin ich aber unschuldig, so ift er meiner nicht mehr wert." (Bgl. unten S. 256.)

Raum hatte Schiller angefangen, den Plan des neuen Dramas zu entwerfen, als ihn jener furchtbare Krankheits= anfall traf, von dem er fich nie wieder ganz erholt hat. Erft im Oftober "fanden fich zur Tätigkeit wieder Reigung und Kräfte". Gerade damals erhielt er von Cotta einen im Augustheft der Archives littéraires de l'Europe erschienenen Essai sur l'histoire de la princesse d'Ahlen, aus dem er einen genaueren Einblick in die Berhältnisse in Hannover gewann. Sier fand er auch die genaueren Namensformen, die fein Berfonenverzeichnis zeigt; auf den Namen der Confidente Moltke wurde er wohl durch die Erinnerung an den ihm bekannten Grafen M. geführt. Durch die neue Quelle wurde er, wie es scheint, angeregt, den Plan weiter zu durchdenken, obwohl inzwischen der "Demetrius" ihn aufs neue angezogen hatte. Erft im November, nach der Ankunft der Erbprinzeffin, wurde die "Prinzeffin von Celle" zurückgelegt.

In seinen Entwürfen hat er hauptsächlich die tragische Situation der Pringessin immer icharfer zu ersaffen gesucht, bis es ihm in der letten, hier mitgeteilten Redaktion gelang, fie in vollkommener Klarheit nach allen Seiten hin sich gegenständlich zu machen. Der Gang der Handlung ist bis zu dem Zusammentreffen der Prinzessin mit Königs= mark entwickelt; die Abweichungen von der Reihenfolge der Ereignisse in der Histoire secrette lassen überall die sichere Hand des Dramatikers erkennen. Schon hier finden sich einzelne Lücken, besonders gegen das Ende hin. Aus dem weiteren Berlauf hat er einzelne Szenen, wie fie feiner Phantafie aufblitzten, flüchtig notiert; er ift aber nicht mehr dazu gelangt, ihren Inhalt genauer anzugeben oder sie zum Ausbau des Dramas zusammenzufügen. Ich stelle diese abgerissenen Notizen in der Ordnung ausammen, die durch seine Quelle gegeben scheint.

## Personen:

Der Herzog von Hannover Ernst August. Der Erbpring Georg\*).

Die Herzogin von Hannover Sophia. Die Erbprinzessin Sophia Dorothea.

Der Herzog von Celle Georg Wilhelm.

Die Berzogin von Celle Madame d'Olbreuse.

Der Gras von Königsmard.

Der Graf von Platen. Die Gräfin von Platen.

Die Baronesse von Moltke.

Die Grafin von Wid.

Da es dieser Geschichte an einem prägnanten dramatischen Momente und überhaupt an sogenannten äußern Handlungen sehlt, so sind diese zu suchen und aus dem Stoffe herauszuwickeln. Vor allen Dingen muß die Handlung prägnant und so beschaffen sein, daß die Erwartung in hohem Grade gespannt und bis ans Ende immer in Atem gehalten wird. Es muß eine aufbrechende Knospe sein, und alles, was geschieht, muß sich aus dem Gegebenen notwendig und ungezwungen ent-

<sup>\*)</sup> Ursprünglich sollte auch der Prinz Max mit austreten.

wickeln. Daher müssen alle Partien in höchster Einheit verschlungen sein, und alle bewegenden Kräfte auf einen

einzigen Punkt hindrücken.

Mles steht in Korrelation: die königliche Hoffnung und die niedrige Abkunft der Prinzessin; die zwei fürsteliche Gattinnen, nämlich die Herzoginnen; die zwei Mätressen; der blühende Königsmark und der alte Herzog; der feurige Freund und der kaltsinnige brutale Gatte.

Damit die Geschichte rasch zu einer Katastrophe sich abrolle, muß gleich anfangs ein lebhaster Stoß hineingebracht werden, es muß alles gleich so ansangen, daß eine Krise erwartet wird. Gleich die erste Szene muß leidenschaftlich und entweder selbst Tat oder doch unmittelbare Wirkung davon sein. Das schlimme Verhältnis der Chegatten exponiert sich schnell, aber zugleich müssen sich mehrere andre Verhältnisse exponieren, daß man in ein rasches und reiches Leben sogleich versetzt wird.

Aus diesem Stoff kann eine Tragödie werden, wenn der Charakter der Prinzessin vollkommen rein erhalten wird und kein Liebesverständnis zwischen ihr und Königs-marck stattsindet.

Das tragische Interesse gründet sich auf die peinliche Lage der Prinzessin im Hause ihres Gemahls und am Hof ihrer Schwiegereltern\*). Mit einem Herzen,

<sup>\*)</sup> Prinzeß zeigt das mutige Streben eines freien Charafters gegen Borniertheit und Gemeinheit. Prinzessin stellt dar eine edle Natur, welche gemeinen Berhältnissen und Abssichten ausgeopfert worden, sich mit allen Wassen der Unsschuld und Natur dagegen vergebens wehrt. — Bon den Hauptpersonen verachtet, sicht sie sich verlassen von den Höfslingen und insultiert von den frechen Buhlerinnen ihres Gemahls und ihres Schwiegervaters. Sie kennt ihre Pflichten, und ob sie gleich ihren Gemahl nicht aus Liebe wählte, so ist einr doch ein Ernst, ihm zu leben und den Namen seiner Gattin im ganzen Umfang zu verdienen. — Die zurückgesetzte Gemahlin, die beleidigte Frau, die gereizte Fürstin stellen sich in der Prinzessin dar. [Aus anderen Entwürsen.]

welches Liebe fordert, und im Hause ihrer Eltern einer gärtlichen Behandlung gewohnt, ist fie an den Hof zu Hannover unter Menschen gekommen, welche für nichts Sinn haben als für ihre Fürstlichkeit und für die Bergrößerung ihres Hauses. Als die Tochter einer 6 bloßen Adeligen (denn ihre Mutter war nicht fürst= lichen Geblüts) wird fie an dem ftolgen Sof zu San= nover mit Berachtung angesehen. Ihr Gemahl hat fie nicht felbst, viel weniger and Liebe gewählt; bloß um die Erbschaft des Herzogtums Celle sich nicht ent= 10 geben zu laffen, hat die Herzogin ihre Abneigung gegen ein foldjes Migbundnis überwunden und die Brinzeffin ihrem Sohn zur Gemahlin gegeben. Für ihre Berson ist sie also unwillkommen in diesem Fürstenhaus; ihrem Gemahle, der fie nicht gewählt hat und 15 der schon in der Gewalt einer Mätresse ift, ist sie gleich= gültig und wird ihm bald durch ihre Empfindlichkeit lästig.

Die Prinzessin ist in einer Lage, worin viele ihres Standes sich befinden. Es blieb ihr also eins von diesen 20 beiden zu tun: entweder fich mit Alugheit der Berhalt= niffe Meister zu machen, in denen sie einmal ift, und solalich jene Menschen nach ihrer Weise zu beherrschen: oder, wenn sie dazu nicht den Charafter hatte, sich mit der gewöhnlichen Passivität und Ergebung in diesen Zu= 25 stand zu resignieren. Eins von beiden murde jede gemeine Weltnatur gewählt haben; aber für das erste denkt fie zu ftolz und zu edel, und fur das zweite ift fie zu lebhaft. Sie hat im väterlichen Saus die Behandlima eines geliebten einzigen Rindes ersahren, fie ift fich ihrer 30 Vorzüge bewußt, und die Bernachlässigung, die fie erfährt, frankt fie aufs tieffte. Und eben weil fie eine edle Natur ift, so verschmäht sie es, sich zu der Armselig= feit der Menschen, mit denen sie zu tun hat, herabzulassen; sie pocht auf ihr Recht, sie hüllt sich bloß in ihre 35 Unschuld und natürliche Würde, wofür jene keinen Sinn haben. Ihr lebhafter Berftand läßt ihr die Gemeinheit um sich herum lebhaft fühlen, und sie schont sie nicht;

dadurch aber bringt sie nur Haß und Erbitterung hervor\*).

Sophie ist eine edle Natur, in gemeine, kleinliche, herzlose Verhältnisse geworsen. Sie würde das Glückseines edeln Mannes gemacht haben, aber das Schicksal hat sie zur Gattin eines gemeinen Alltagsmenschen gemacht, der für ihren Vert keinen Sinn hat, der in den Schlingen einer schlechten Person ist, dem jede schöne freie Menschlichkeit sremd ist.

10

Ihr erfter Gedanke ift, da fie es an dem gof gu Hannover nicht mehr ertragen kann, sich in die Arme ihrer Eltern zu werfen. Diese befinden fich eben auf einem Besuch zu Hannover, wo die politische Bergrößerung diefes Baufes foeben alle Bemüter beschäftigt. Denn der Raifer hat dem Herzog die Aurwürde zugefagt, und in England hat man die Herzogin von Hannover zur Suecession in diesem Königreich bernfen \*\*). Beide Greianisse werden als höchst erfreulich geseiert, und ein glänzendes Hoffest ift deshalb veranstaltet. Aber felbst diefes fröhliche Familienereignis führt eine Kränkung der Prinzeffin herbei. Denn die Herzogin von Sannover, ganz von königlichen Hoffnungen trunken, macht ihr ein Berbrechen aus ihrer Gleichgültigkeit und läßt ihr fühlen, daß fie fie des fie erwartenden Glücks für unwürdig halte. und wirft einen beleidigenden Seitenblick auf ihre Geburt. Sophia fühlt bei diefer öffentlichen Frende nur ihr häns= liches Unglück, denn eben jett ift ihr von ihrem Gemahl und seiner Mätresse eine empfindliche Kränkung widersahren.

<sup>\*)</sup> Kurz, sowohl ihre schöne edle Natur widerstrebt diesem Zustand, als auch ihre verzeihliche Eigenliebe und ihr Stolz können sich nicht leidend darein ergeben. Dazu kommt, daß eine beredte Zunge, die ihrer Hofdame und noch mehr die ihres Freundes, ihren Unwillen schüren. [Aus einem anderen Entwurf.]

<sup>\*\*)</sup> Dazu bedarf es aber der Bergrößerung, und es fommt doppelt darauf an, alle Besitzungen des Hauses Hause

Eben jett also, wo ihr die schönsten hoffnungen zu blühen scheinen, wo das Haus Hannover dem höchsten Glanz entgegengeht, überrascht sie ihre Eltern mit der unerwarteten Bitte, sie wieder bei sich aufzunehmen. Dieser Widerspruch ihres Zustandes mit dem öffentlichen 5 gibt eine tragische Situation: verlaffen will fie dieses Haus gerade in dem Momente, wo es das höchfte Glück scheint, ihm anzugehören, und ohne daß fie für Glanz und Größe unempfindlich wäre.

Ihrem Bater tut fie zuerft diefes Geftandnis, und 10 wie fie ihn unbeweglich findet, dann bestürmt fie das mütterliche Herz. Aber ihre Mutter hat sich vergebens ihrer bei dem Bater angenommen. Der Herzog von Celle steht unter der höhern Influenz der Herzogin von Hannover und ist felbst gegen seine Gemahlin diesmal 15 ftreng und hart. Mutter und Tochter vermischen ihre Tränen, und die Pringeffin muß ihre Eltern abreifen fehen\*).

\*) [Aus anderen Entwürfen:] Die Eltern aus Celle, besonders der Bater, freuen sich der künftigen Erhebung ihrer Tochter, und zu ihrem Erstaunen und Schmerz will sie ins väterliche Haus zurück.

Prinzessin will ansangs ihren Eltern nicht die Confidence machen, sondern ihren Verdruß allein tragen, aber es wird zu arg, und ihre Empfindlichkeit ist stärker als ihr Entschluß, 25 zu schweigen. Roch in Unwesenheit der Eltern erfährt sie eine ihr unerträgliche Begegnung. (Die Gräfin Platen bietet

der Prinzessin etwas ganz Unerträgliches.)

Herzogin von Celle antwortet ihrer Tochter (welche fagte, daß sie, die Herzogin, doch durch Liebe sei beglückt worden, 30 daß ihr Mann ihr den Fürstenhut zu Füßen gelegt habe), sie sehe an ihrem Beispiel, daß Beiraten der Liebe doch nicht glücklich enden, daß sie, die Herzogin, jetzt eine gang andere Begegnung von ihrem Gemahl ersahre — dulden sei des Weibes Los, es sei doppelt das Los der Kürstentöchter. 35

Wehmut der Prinzessin, wenn sie ihre Eltern fortreisen

sieht.

Rett ist sie ganz ihren Reinden preisgegeben und muß ihren Hohn, ihren Triumph ersahren.

Wenn diese weg sind und die Feinde der Prinzessin über sie zu triumphieren glauben, so rafft sie sich zu einem edeln Entschluß zusammen. Sie will ihren Gemahl zurücksühren, sie will ihn gewinnen oder doch von seinem Unrecht überzeugen. In dieser Absicht sucht sie ihn auf und sucht sich ihm zu nähern. Sie schmückt sich, um ihre Schönheit geltend zu machen, um ihre Nebenbuhlerinnen zu verdunkeln, um seine Citelkeit zu reizen. Auch trägt sie wirklich einen Triumph davon und ist nahe daran, seine Neigung zu erobern.

Königsmarck wird von dem Liebespfeil getroffen, der

auf ihren Gemahl gerichtet war.

Der Triumph der Prinzessin macht ihre Feindinnen nur desto erbitterter gegen sie. Sie bringen den Erb=
15 prinzen dahin, daß er seine Gemahlin empfindlich beleidigt, und gerade in dem Moment, wo sie sich ihm aufrichtig nähern wollte\*).

Nach der Mißhandlung, die sie von dem Erbprinz ersahren, ist ihr Herz ganz von ihm abgewendet. Aber gerade jetzt fängt das seinige an, sich ihr zuzuwenden. Die Scham, das Mitleid, die Reue tun diese Wirkung. Doch da sie weit entsernt ist, dies zu ahnen, so benutzt

80

<sup>\*) [</sup>Aus anderen Entwürfen:] Worin besteht die Beleidigung, die der Prinzessin von ihrem Gemahl und von den Mätressen widerfährt?

Es wird ihr einmal verboten, an einem gewissen Ort zu erscheinen, jemandes Besuch anzunehmen, einen gewissen Schmuck zu tragen.

Eine Person, welche sie beschützt, wird beleidigt. Ein unschuldiges Vergnügen wird ihr verkümmert.

Sie sieht sich deseriert.

Gräfin Platen muß eine Ursache haben, der Prinzeß übel mitzuspielen, sie muß von ihr beleidigt sein.

Mätresse des Prinzen Georg ist weniger tätig, nicht sie ist's, welche von der Prinzessin am meisten gehaßt wird.

sie diesen Moment nicht, und ihre Feindinnen haben Zeit, ihn fruchtlos zu machen.

Auch die junge Prinzeß kann dazu dienen, den Bater

zu rühren.

Den Erbprinz inkommodieren ihre Ansprüche auf 5 sein Herz. Er meint, sie habe genug, daß sie seine Hand und seine Würde besitze. Er hat sie ohne Neigung ge=

heiratet.

Nachher aber wirst er sich doch sein hartes Betragen vor und glaubt ihr zuviel getan zu haben. Diese Stim= 10 mung ist ihren Feinden, der Familie Platen, gefährlich, und sie müssen alles anwenden, um eine Bersöhnung unmöglich zu machen. Jetzt bedienen sie sich des Motivs der Cifersucht, denn da er ansängt, eine gewisse Reigung sür die Prinzessin zu sühlen, so ist er auch der Cisersucht 15 desto sähiger.

Der Fürstenstolz des Erbprinzen kehrt sich auch ein=
mal gegen seine Mätresse, und er sagt ihr einige harte
Dinge, indem er sie neben seiner Gemahlin herabsett.
Aber er kann sich darum doch aus dem Netz der Buhlerin 20
nicht loswickeln, weil sie seine ganze Schwäche kennt und
zu benutzen weiß. Sein beharrlicher Charakter ist sür
sie, bloß die augenblickliche edle Anwandlung gegen sie.
Hingegen ist bei der Prinzessin der beharrliche Charakter
edel und nur die augenblickliche Anwandlung zuweilen 25
weibliche und menschliche Schwäche.

Interessant ist die aufangende Reigung des Prinzen zu seiner Gemahlin, von der sie nichts ahnet. Er verliert das schöne Glück, dessen er nicht wert ist, und fällt

30

zu der Buhlerin zurück, was er wert ift.

Die Herzogin von Hannover erscheint der Prinzessin in einem Augenblick als eine hilsreiche Freundin, wo sie sich ganz verlassen sah. Sie irrt sich aber, wenn sie etwas von dem Herzen der Herzogin hosst, die nur für die Verhältnisse handelt. Auch diese Täuschung ist

tragisch\*).

Unter diesen Umständen ist Königsmark sür die Prinzessin eine sehr gewünschte Erscheinung. Sie kannte ihn 5 schon an ihres Baters Hos, es ist ein freundschaftliches Vertrauen zwischen ihnen, sie weiß sich von ihm verstanden, sie ist seines Anteils gewiß. Deswegen erblickt sie ihn mit einem gewissen Grade von Leidenschaft. Ein solcher Freund ist es ja, der ihr längst gesehlt hat.

Ihr Entschluß steht fest, Hannover zu verlassen; alle Bande find los, die sie halten können. Aber zur Ausstührung bedarf sie eines Freundes, der Mut und Klug-

heit besitzt.

10

Königsmark findet die Prinzeffin schöner als je und in einer leidenschaftlichen Bewegung. Das Feuer, mit dem sie seine Erscheinung ergreift, entzündet ihn.

Königsmarck wird durch die Liebe an den Hof zu

Hannover zurückgeführt.

Die Beleidigung, welche seiner geliebten Prinzessin von ihrem Gemahl geboten wird, reizt seine chevalereske Gesinnung; er will den Erbprinzen deswegen zur Rechenschaft ziehen. Eigenes Berhältnis des freien Edelmanns zum Fürsten. Er ist nicht hannöverischer Diener.

Königsmarcks erster Auftritt muß aus höchste prägnant und dramatisch sein. Er ist eine chevalereske, großmütige und seurige Natur, der sich aber doch zu sehr in
seiner Rolle gefällt und der zum bloßen Freund und
Helden zu zärtlich, auch zu eitel ist.

<sup>\*) [</sup>Aus einem anderen Entwurf:] Es ift ein Charakter30 zug der Herzogin von Hannover, daß sie ihre Schwiegertochter verachtet und ihr doch mit einiger Zartheit begegnet.
Dieses tut sie aus Achtung gegen sich selbst, aus einer gewissen vornehmen Gesinnung, auch aus Mitseiden. Zuweisen
will auch die junge Prinzessin ein Herz zu ihr fassen, aber
dann sindet sie die Herzogin immer kalt und verschlossen,
und ihr auswallendes Bertrauen sinkt sogleich wieder.

Er tritt später in die Handlung ein\*), wenn die Eltern aus Celle schon weg sind, wenn die Prinzeß schon den vergeblichen Versuch auf ihren Gemahl gemacht hat, kurz, wenn sie das höchste Bedürsnis eines Freundes empfindet.

Sie ist also ganz hilslos, und ihr Schicksal wird vollends tragisch, daß das Mittel, welches sie zu ihrer Kettung erwählt, zu ihrem Untergang ausschlägt.

Ihre letzte Ressource ist endlich, mit Hilse des Grafen von Königsmarck in ein Kloster in \*\*\* zu sliehen.

10

25

Die rührende Situation ist, daß sie sich mit einem gewissen Feuer von Vertrauen und Freundschaft an den Grasen Königsmarck anschließt, der sie liebt und ihrer nicht wert ist — daß sie, in größter Unschuld, sich dem schwersten Verdacht mit ihm außsetzt und der unwider= 15 leglichste Anschein von Schuld auf sie fällt, indem sie rein ist wie die Unschuld.

Dieser Schritt, den sie in aller Unschuld gegen Königsmarck getan, stellt sie dem Schein der Schuld bloß und sührt einen unglückseligen Eclat herbei, der 20 ihren Ruf vor der Welt zu Grund richtet.

Ein Maskenball ist einzusühren, auf welchem Frrungen möglich werden. Die Prinzessin verkleidet sich auf demsselben zweimal und hat mit ihrem Gemahl, ohne daß er sie kennt, eine Szene.

[Aus einem früheren Entwurf.]

<sup>\*)</sup> Königsmarck kommt erst im Berlauf des Stücks zu der Handlung hinzu und bleibt dann bis zu seinem Tod. — Prinz Georg ist ansangs da und zuletzt abwesend. Ganz am Schluß, nach Königsmarcks Tod, kommt er zurück.

Gräfin Platen kommt mit Königsmarck zusammen. Königsmarck sucht ein Tête-à-Tête mit der Prinzefsin\*).

Gine Cour oder kleinere Assemblee, den Abend vorher, ehe Königsmark die geheime Zusammenkunst mit 6 der Prinzessin hat. In dieser Gesellschaft fragen ihn ihre Augen, ob alles zu ihrer Flucht veranstaltet.

Prinzessin hat einen großen Skrupel über die nächtliche Zusammenkunst, die sie dem Königsmarck bewilligt. Geschichte mit dem nachgemachten Billet.

Königsmarck will die Prinzessin bewegen, noch in der nämlichen Nacht sich zu flüchten. Seine hestige Leidenschaft schreckt sie, und die Binde sällt ihr von den Augen.

Szene nach dessen Ermordung und Arrestation der prinzessin.

Ungewißheit über Königsmarcks Schicksal. Georgs Zurückkunft nach Hannover.

Bon der Arretierung der Prinzessin an bis zum Schluß des Stücks verstreicht noch einige Zeit.

Die Bolksliebe zu der Prinzessin wird auf eine mutige und rührende Art laut bei ihrem Unglück.

Sie hat noch einen standhaften Willen in ihrem

letten Abschied, den fie durchsett.

10

Trennung von der Baronesse; von ihrem Kind soll 25 sie nicht mehr Abschied nehmen; Trennung von ihrer Dienerschaft, welche sie beschenkt. Frohe Trennung von

<sup>\*)</sup> Indem die Mätresse des Erbprinzen von ihm beleidigt ist, ist die Buhlerin des Herzogs von dem Königsmarc beleidigt worden. — Davon, daß beide Schwestern sich in Bater und Sohn teilen, ist auszugehen. Sie werden daburch unüberwindlich. [Aus einem früheren Entwurf.]

den verhaßten Mauern. Ein Porträt, welches sie zurück-

läßt. Es ist von ihrer Mutter.

Wenn die Tat geschehen, in derselben Nacht kann der Erbprinz zurücksehren. Er ist unwillig über den Eclat der Sache; aber jene Kaltsinnigkeit und Gravität, 5 die ihn als Mensch und Gatte Mangel an Empsindung zeigen ließ, hat nun auch wieder das Gute, daß sie ihn das Gewaltsame verabscheuen lehrt. Doch will er seine unglückliche Gemahlin nicht mehr sehen, er willigt in ihre Einsperrung, denn er hält sie für schuldig, wenig= 10 stens einer zu großen Begünstigung des Grasen. Diesen haßt er.

Borziiglich ist auf eine dramatischere Katastrophe und einen echt tragischen Ausgang zu denken, wo Anglück und Größe vereinigt sind. Die schlechten Menschen trium= 15 'phieren, aber Unschuld und Seelenadel bleiben doch ein absolutes Gut. Das Edle siegt, auch unterliegend, über das Gemeine und Schlechte.

Die höchste Berlassenheit und Einsamkeit der Prinzessin, die nun nichts mehr hat als das Bewußtsein ihrer 20

Unschuld und die Würde der Tugend.

Die Katastrophe muß das Gesühl des Unherstell= baren geben. Entschiedene Berachtung der Prinzessin gegen ihren Gemahl. "Er hat eine Krone gewonnen, aber er hat ein edles Herz verloren. Entweder bin ich 25 seiner nicht wert oder er nicht meiner."

## Elfride

In der Histoire secrette, die Schillers Hauptquelle für die "Prinzessin von Celle" bildete, erzählt die Herzogin von Hannover ihrer Schwiegertochter die Geschichte der Gertrude (b. i. Elfride), der Tochter des Herzogs von Devon, und des Grafen Ethelwold. Am 12. Juli 1804 hatte sich Schiller Bearbeitung jenes Dramas entschlossen; am 14. faufte er sich Bertuchs "Elfriede". Die Vermutung liegt nahe, daß er durch die Episode der Histoire secrette zu dem Ge= danken einer "Elfride" angeregt war und sich die ältere Behandlung des Stoffes (nach Mason) wieder vergegenwärtigen wollte, die einst durch die ganze Szenen füllenden, genau vorgezeichneten Pantomimen dem Schauspieler willkommene Gelegenheit zu virtuosenhaftem Spiel geboten hatte und in seiner Jugend Repertoirestück gewesen war. Indessen auf Schillers flüchtige Stizzen haben beide Darstellungen keinen Einfluß gehabt. Seine Quelle war vielmehr die von ihm vielfach benutzte Geschichte Englands von Hume. So ift wohl eher anzunehmen, daß damals in ihm nur vorübergehend das Interesse an einem älteren Plan wieder aufaeweckt wurde. Hubers Schauspiel "Ethelwolf" (1785) steht mit der "Elfride" in keinem Rusammenhang, es ist eine Bearbeitung von Beaumonts und Fletchers A king and no king; immerhin mag die Wahl des Namens für den Haupt= helden (statt Arbazes im Original) bezeugen, daß der Stoff schon damals in Schillers engerem Freundeskreis bekannt und besprochen war. Alingers Drama "Elfride" (1782) hat er sicher gekannt (vgl. an Körner, 18. April 1787); die Auffassung der Charaktere ist hier freilich grundverschieden. Die eigentümliche Tragit, die Schiller in seinen Stizzen zu entwickeln fuchte, weist sie jedenfalls in eine jüngere Reit.

Ich schicke den Fragmenten eine kurze Erzählung der Fabel nach Hume (Bd. 1, S. 81 f. der Übersetzung von 1767) voraus.

Als König Edgar einst hörte, daß man in ganz Engsland die Schönheit der Elfride preise, obwohl sie in völliger Abgeschlossenheit auf dem Lande bei ihrem Bater, dem Erasen von Devonshire, lebe, entstand in ihm das Berlangen, sie Schlers Berke. VIII.

zu besitzen. Ehe er sich aber ihr erklärt, beauftragt er seinen Günstling Ethelwold, sich von der Wahrheit des Gerüchtes zu überzeugen. Diefer wird bei dem Anblick Elfridens von leidenschaftlicher Liebe ergriffen; er täuscht, um fie zu erlangen, das Vertrauen seines Herrn, indem er ihm er= gahlt, nur ihr Reichtum und hoher Stand hatten ihr jenen Ruf verschafft, und gewinnt fpäter leicht die Einwilligung des Königs, sich felbst mit ihr zu vermählen, "da sie eine vorteilhafte Partie für ihn fei". Um feinen Betrug zu verbergen, hält er seine junge Gattin unter verschiedenen Vorwänden vom Hofe fern. Aber seine Feinde entdecken das Geschehene und verraten es dem Könige. Edgar will, ehe er ihn bestraft, mit eigenen Augen sehen und lädt sich deshalb bei ihm zu Gafte. Ethelwold eilt ihm voraus, entdeckt der Elfride den ganzen Zusammenhang und bittet sie, durch ihre Rleidung und ihr Benehmen ihre Schönheit, die ihn "zu fo vielen Lügen fortgeriffen hätte", zu verbergen. "Elfride versprach ihm gesällig zu sein, ob sie gleich an nichts weniger dachte. Sie glaubte, daß fie dem Ethelwold für eine Liebe, welche sie einer Krone beraubt hatte, schlecht verbunden wäre, und da fie die Stärke ihrer eigenen Reizungen kannte, so verzweifelte sie noch nicht ... Sie erregte in dem König die stärkste Liebe gegen sie und die heftigste Rachbegierde gegen ihren Gemahl." Edgar verbirgt für den Augenblick feinen Born, totet aber dann den Ethelwold auf der Saad und erhebt Elfriden zur Königin.

Wann Ethelwold seiner Gemahlin die Entdeckung des gespielten Betrugs macht — gesetzt daß er sie machte — so muß es in einem Moment geschehen, wo diese Ersöffnung die satalste Wirkung tut und die höchste tragische Furcht erweckt.

Der Reiz, Königin zu werden und durch Schönheit sowohl als Größe alle andre zu überstrahlen, wirkt um so mächtiger, da Elfride die Eingeschlossenheit schon müde ist. Aller Pflichten gegen den Gemahl glaubt sie sich quitt, seines Raubes wegen. Fragt sich nun: hat sie 10

ihn geliebt? Hat sie ihn nur als Mittel zu einem andern Zweck gebraucht (ohne es nämlich selbst zu wissen)? Ist das letztere, wo liegt denn alsdann das Tragische?

Ift sie felbst dabei geschäftig, dem König bekannt 5 zu werden, oder auch nur aus weiblicher Citelkeit nicht

ganz ohne Anteil daran\*)?

Ethelwold fürchtet mehr den Verlust seiner Gattin als seines Lebens. Die Eisersucht muß in ihm so heftig sein, daß sie mit der Heftigkeit seiner Leidenschaft überein=
10 stimmt, welche nötig war, um ihn zu dem Betrug zu verleiten.

Situationen sind: 1. Wie er ihr das Geheimnis entbeckt. 2. Ihre Zusammenkunst mit dem König. 3. Seine Eisersucht und Verzweislung. 4. Königs Ankunst auf dem Schloß. 5. Königs Leidenschaft. 6. Elsride hält es mit dem König gegen ihn. 7. Ethelwold ausgeopsert. 8. —. 9. —. 10. —.

Das Tragische beruht auf Ethelwold und nicht auf der Elfride. Er wird unglücklich durch Leidenschaft und Berhängnis, sie aber folgt bloß ihrer Natur. Ethelwold ist schön, jung, leidenschaftlich, glänzend und mächtig, also mußte er der einsachen, eingeschlossenen, wenig Ansprüche machenden Elfride gefallen. Er ist der erste Mann, den sie eigentlich kennt, und ihre Empfindung sür ihn ist Bergnügen, aber keineswegs Liebe. Dieser Leichtsinn, diese Selbstsucht stellen sich gleich ansangs dar; man sieht, daß die Liebe ihr nicht alles ist, daß also die Person ihres Gemahls ihr doch gewissermaßen gleichs gültig ist und das, was er ihr ist, sich leicht auf einen andern übertragen läst.

Anfangs sieht man beide in einem scheinbar glücklichen Zustand und in völligem Einverständnis, was eine glückliche Wechselliebe scheinen kann. Elsride lebt auf dem Landsitz ihres Gemahls, in einer mäßigen Entser-

<sup>\*) [</sup>Am Rande:] Die Eitelkeit ist grausam und ohne Liebe.

nung von dem königlichen Hoflager, aber in tiefster Absgeschiedenheit. Noch hat sie keine eigentlichen Wünsche außer den Besitz ihres Gemahls, aber doch ein gewisses unbestimmtes Verlangen, den Hof zu sehen, sich auch von andern bewundern zu lassen ihrer Schönheit wegen, sich beneiden zu lassen ihres Gemahls wegen. Dann besunruhigt sie auch diese sorgfältige Einschließung und die Angstlichkeit ihres Gemahls, sie vom Hof entsernt zu halten, und es regt sich einige Eisersucht. Auch das Nitimur in votitum wirkt; eben darum möchte sie ihn an 10 den Hof begleiten, weil er es nicht wünscht.

Weil seine Besuche mit Schwierigkeit und Heimlichkeit verbunden sind, so haben sie dadurch einen gewissen Reiz mehr und nähern sich mehr den Bewerbungen des Geliebten, mehr dem Raube als dem Eesitz. Er hat 15 eine vertraute Person um seine Gemahlin, welche über Besolgung seiner Besehle zu wachen hat. Alter Diener.

Welche Gründe sührt er ihr an wegen ihrer Entsfernung vom Hoslager? Sie wird aber nicht dadurch befriedigt. Sine junge Person ist um sie, welche ihr 20 den Reiz des Hoslebens schildert und sie gegen ihren Gemahl ausheit.

Könnte sie nicht mit dem König einmal unvermutet

zusammenkommen, ohne ihn zu kennen?

Wie wird dem König Ethelwolds Verräterei ent= 25 deckt? durch Zufall oder durch Intrige seiner Neider?

Liebe des Königs für den Ethelwold ist sehr seurig und charakterisiert ihn als eine passionierte Natur. Auch wird dadurch Ethelwolds Berräterei desto krimineller.

Elfride meldet ihrem Gemahl höchst vergnügt die 30

augekiindigte Erscheinung des Königs.

Zwei höchst leidenschaftliche Männer, davon der eine mit dem Recht des Gatten, der andre mit der absoluten Gewalt ausgerüftet ist, kollidieren in der Liebe zu einer schönen, aber eiteln und liebelosen Frau. Sie solgt 35 natürlich dem Glanz und der Macht des letztern und verrät — aus bloßer Lieblosigkeit und Citelkeit — die Pslicht und die Trene der Gattin.

Sowie Elfride das Geheimnis von ihrem Gatten ersahren, ist es dem Zuschauer fast gewiß, daß sie ihn ausopsern wird.

Wenn Elfride quasi über dem Leichnam ihres Ge-5 mahls zum Thron geht, so ändert sich ihr Charakter, und

ihre eigenen Diener verabscheuen sie.

Zwischen der entdeckten Verräterei Ethelwolds und seinem Tod verstreicht eine Zeit, verläust eine Sand-lung\*). Zwar ist es zwischen Elsride und dem König stillschweigend ausgemacht, daß Ethelwold untergehen muß. Warum? Des Königs Leidenschaft kann nicht weichen, und ihre Wünsche kann sie nicht ausgeben; Ethel-wold aber kann seine Gattin nur durch den Tod ausgeben. Also muß er aus dem Wege.

Elsride, Ethelwold, Edgar stehen im Interesse vollkommen gleich. Sie hat die Schönheit, Ethelwold die Leidenschaft und den Besitz, Edgar die Leidenschaft und

die Gewalt.

15

25

Sdgard Liebe für den Ethelwold. — Ethelwolds 20 Berlegenheit. — Elfridens Leichtsinn und Untreue. — Edgard Leidenschaft für Elfriden. — Ethelwolds Eisersucht und Qualen. — Elsridens und Edgard Verständnis. — Ethelwolds Tod. — Elsridens Erhöhung zur Königin. — Reue des Königs und sinistre Aspekten.

Jst's prämeditierter Plan oder Zusall, was den König von der Wahrheit unterrichtet? Besser ist der Zu=

fall als die Absicht.

Hat Ethelwold Feinde um den König, und was wirken diese bei der Sache?

Slfride war in einem Zustande der Einschränkung und Entbehrung, als Ethelwold sie zu seiner Gemahlin machte. Diese Heirat war glänzend und gewinnreich sür sie. Um so mehr blendet sie nun der Glanz des Thrones. Der Graf von Devon, ihr Bater, muß, wenn er vor-

<sup>35 \*) [</sup>Am Kande:] Es entsteht eine Hoffnung und eine Furcht.

kommt, eine würdige Rolle spielen. Er fühlt zwar den höchsten Unwillen über Sthelwolds Berräterei, aber seine stolze Rechtschaffenheit verabscheut ebensosehr die Ber-

räterei seiner Tochter.

Elfride kann ebensogut in die Nähe des Königs als 5 er in die ihrige kommen. Sie könnte z. B. aus weib= licher Légèreté und Neugier sich unbekannt dahin be= geben, wo sie ihren Gemahl und den König beisammen sindet, Ethelwold erblickte sie, und so entstünde eine sehr pathetische Situation durch seine Furcht; doch müßte er 10 diesmal noch glücklich davonkommen. Die Schönheit der Elfride rührte den König auf das lebhasteste, und so wäre die Katastrophe schon avanciert, ehe sich Ethelwolds Berräterei entdeckte.

Ethelwold, wenn er anfangen muß, an der Liebe und 16 Treue seiner Gemahlin zu zweiseln, wird dem Grasen Devon als seinem letzten Trost in die Arme getrieben.

Was hindert den König, daß er den Ethelwold nicht gleich seiner Rache aufopsert, da Leidenschaft und Borteil ihn gleich stark dazu antreiben? a) Edgar ist kein schlim= 20 mer Fürst und zur Güte mehr geneigt als zu Ferocität. b) Edgar liebte den Ethelwold wirklich und in einem solchen Grade, daß er mehr Schmerz über den Berrat als Wut wegen seines Verlustes empsindet. c) Edgar sühlt im ersten Moment noch nicht die ganze Gewalt der 25 Passion für Elsriden. Es fordert einige Zeit, dis diese Leidenschaft sich völlig entwickelt, und dann freilich sind ihre Folgen tödlich. d) Ethelwolds Demütigung und Rene entwassen auch im ersten Augenblicke seinen Zorn.

## Die Gräfin von Flandern

Schiller teilte den Geschmack seiner Zeit für die romantischen Spen und die modernen Nomane aus der Zeit des Mittelalters, wenn er natürlich auch ihre roheren Auswüchse verwarf. Er las mit derselben Freude die Nacherzählungen der alten Romans de chevalerie von dem Grasen Tressan wie

die historischen Romane einer Benedikte Naubert. mir Märchen und Rittergeschichten, da liegt doch der Stoff zu allem Schönen und Großen!" sagte der Kranke noch drei Tage vor seinem Tode zu seiner Schwägerin. Durch die Lettüre Tressans, den er im Juli 1795 von der Herzogin Amalia geliehen erhielt, ift vielleicht der Plan angeregt oder doch gefördert, den er am 5. Oftober Humboldt mitteilt: "Ach wollte, um einem langen Wunsch nachzugeben und mich zugleich in einer neuen Gattung zu versuchen, eine romantische Erzählung in Bersen machen, wozu ich auch den rohen Stoff ichon habe. Aber ob ich gleich voraussehe, ihn überwältigen zu können, so fürchte ich doch, daß es nicht ohne großen Reitauswand abgehen werde, welches Opfer für eine bloße Grille am Ende doch vielleicht zu groß ift." Roch am 29. Februar 1796 spricht er gegen Körner die Hoffnung aus, diesen "Plan zu einem kleinen romantischen Gedicht in Stanzen, welches er für den diesjährigen Almanach bestimme, vorzunehmen"; er wolle aber "froh sein, wenn er es bis auf den August zu stande bringe".

Mit diesen Neigungen verband sich das Interesse für die damals noch immer sehr beliebten historischen Novellen, die politische Ereignisse auch der neueren Zeit mit galanten oder rührenden Liebesgeschichten zierlich durchslochten und häusig genug das Geschichtliche in ein phantastisches Spiel auflösten. Wir können die Nachwirkung dieser Literaturgattung selbst in den historischen Dramen Schillers besobachten. Bollständig stand er, wie wir sahen, unter ihrem Bann im "Warbeck"; hier wollte er ja sogar (oben S. 111 f.) deshalb eine neue Gattung des historischen Dramas ausstellen. Der Zusammenhang zwischen dem "Warbeck" und der "Gräfin von Flandern" verrät sich schon äußerlich dadurch, daß die Namen einiger Hauptrollen in beiden übereinsstimmen.

Die Vorstudien zur "Jungfrau von Orleans" sührten ihn dann wieder in jene "romantische" Welt zurück. Es ist wohl kein Zusall, daß die erste Spur des Schauspiels "Die Gräfin von Flandern" gerade nach der Vollendung jener Tragödie uns begegnet. Am 4. Juli 1801 notiert er sich in seinen Kalender: "Plan zur Gräfin von Flandern vorgenommen." Im Dezember dieses Jahres schaffte er sich dann selbst Tressans Oeuvres choisies an, im Januar 1802 versenkte er sich in die darin enthaltene Bearbeitung des "Rafenden Roland" und konnte Körner nicht genug rühmen, "wie anziehend und erquidend ihm diese Lektüre war". "Hier ift Leben und Bewegung, und Farbe und Fülle; man wird aus sich heraus ins volle Leben, und doch wieder von da zurück in sich selbst hineingesührt; man schwimmt in einem reichen, unendlichen Element und wird seines ewigen identischen Schs los und eristiert eben deswegen mehr, weil man aus sich selbst gerissen wird. Freilich darf man hier keine Tiese suchen und keinen Ernst; aber wir brauchen wahrlich auch die Kläche so nötig als die Tiefe, und für den Ernst sorgt die Vernunft und das Schicksal genug, daß die Phantafie sich nicht damit zu bemengen braucht." Aus diesen Stimmungen werden wir die Sorgfalt verftehen, mit der Schiller diesen von dem Mittelpunkt seines dramatischen Schaffens scheinbar so weit abliegenden Entwurf ausgestaltete. Roch im Winter 1803 auf 1804 hat er, wie der Entwurf einer Rollenverteilung an die Weimarer Schauspieler zeigt, sich mit ihm beschäftigt.

Schiller begann die Arbeit auch hier damit, sich die Situation zu Beginn der Handlung klar auszumalen. Die Handlung selbst hat er in einem aus Grund srüherer Skizzen entworsenen Szenar sast die zum Ende des Dramas entwickelt. Die ersten süns Szenen hat er dann genauer zu skizzieren begonnen. Ich gebe diese aussührlichere Fassung an Stelle des ursprünglichen Ansangs des Szenars; da dort die süns Szenen zu sechs erweitert sind, begegnet nachher Sz. 6 noch einmal. Die Abgrenzung des 1. Aktes stand noch nicht sest, wie die Bemerkung Schillers zu Sz. 11 und ein größerer Absah hier und nach Sz. 13 beweist.

Sine regierende Gräfin von Flandern wird von ihrem Bolk und ihren Großen genötigt, binnen einer kurzen Frist die Wahl eines Gatten zu tressen, der sie lang' auszuweichen gewußt hat.

Bier\*) mächtige Freier machen Ansprüche auf fie; unter diesen sind zwei fremde Prinzen und zwei ihrer vornehmsten Bafallen. Sie liebt keinen und fürchtet jeden.

Die fremden Prinzen machen ihre Geburt, ihre 5 Macht, ihre Reichtümer geltend; die einheimischen Freier prevalieren sich ihrer perfönlichen Vorzüge und des Staatsvorteils; die ersten suchen ihren Zweck durch Trotz, die andern durch Ränke zu erreichen.

Die Gräfin ist ganz ohne Stütze, ihre Frennde sind 10 ohumächtig, ihr Volk verlangt ihre Heirat und wird von den Großen aufgereizt; sie hat keine andre Waffen als Klugheit und Lift, fich der verhaften Bahl zu entledigen.

Ihre Abneigung dagegen gründet fich nicht bloß auf ihre Gleichgültigkeit und ihren Widerwillen gegen die 15 Freier. Ihr Herz ift schon für einen andern interessiert, einen jungen Damoiseau an ihrem Hof, der nicht im ftand ift, fie zu ichützen, der keine Ansprüche an fie machen und den fie nicht wählen kann, ohne fich felbst

und ihn zu Grunde zu richten.

20

Florifel ist der jüngere Sohn eines sehr edeln, aber herabgekommenen Geschlechts; er hat nichts als seine Ahnen und muß am Hof seiner Fürstin von seinen treuen Diensten sein Glück erwarten; aber er ist liebenswürdig, tapfer, verständig und hochgefinnt und feiner Gebieterin 25 mit einer Neigung, die an Anbetung grenzt, ergeben. Bon dem Borzug, den ihm die Gräfin gibt, weiß er nichts, und ob er gleich für keine andere Dame Augen hat als für fie, so ist ihm doch der Gedanke nie ge= kommen, fie zu besitzen. Gelbst die bevorstehende Beirat der Gräfin beunruhigt ihn nur insofern, als er ihre Abneigung dagegen bemerkt und keinen der Bewerber für würdig genug hält, sie davonzutragen.

Die Aufgabe des Stücks ift also eine doppelte: erft=

<sup>\*)</sup> Bünf: Robert, Pring von Artois; Erich, Bring von Got= land: Alfons, Pring von Leon; Graf von Aremberg; Graf von Montfort. [Nach den Personenverzeichnissen und den anderen Entwürfen.]

lich die zudringlichen Freier zu entfernen, zweitens dem Geliebten einen unwidersprechlichen Anspruch an ihre Hand zu erwerben. Diese zweisache Aufgabe wird dadurch in eine verwandelt, daß Florisel, indem er durch seine Wachsamkeit, Treue und Tapferkeit die Unter= 5 nehmungen der Freier vereitelt, sich zugleich das höchste Verdienst um daß Land und die Fürstin erwirdt und sich als den würdigsten Gegenstand ihrer Liebe darstellt. Aber erst nach den bänglichsten Proben und Verwick= lungen trägt die List, der Mut und die Liebe diesen 10 Sieg davon.

1. Szene.\*)

Schloßhof. Man hört Jagdhörner in der Ferne. Ein Jäger der Gräfin kommt und erzählt dem Hauß=
gesinde oder Hofgesinde das Abenteuer der Gräfin auf
der Jagd, welches durch eine abgeschmackte Maßkerade 15
des Prinzen von Sotland veranlaßt wurde. Ihre Ge=
fahr und ihre Kettung durch Florisel, den Damoiseau
der Gräfin. Alle, die zuhören, freuen sich und ergießen
sich in Florisels Lob.

2. Sgene.

Gräfin kommt in Jagdkleidern mit ihrem Gefolge, 20 worunter Florifel ist. Man lacht über Erich, man rühmt den Damoiseau, und die Gräfin gibt ihm ihr Wohl= wollen lebhaft zu erkennen. Er hat sich in Besitz von etwas gesetzt, das der Gräfin angehört, und was ihm

### Erster Auftritt

Man hört blasen. Hofdiener treten auf. Gleich barauf Stallmeister. Hosdiener. Hört ihr, sie sind's. Sie sind zurück vom Jagen.

25

<sup>\*) [</sup>Beginn der Ausarbeitung:]

unendlich wert ist. Er steht da, überschüttet und übersglänzt von der Gnade seiner Gebieterin. Noch scheint es nur Gnade; er der Diener und sie die Fürstin. Unter diesem Gesichtspunkte betrachten es alle und gönnen ihm, dem armen Edelmann, dieses Glück. — Wenn

3. Sgene.

die Gräfin sort ist, kommt ein Abgeordneter von dem spanischen Prinzen, welcher dem Florifel ein reiches Geschenk von spanischen Dublonen überbringt. Der hoch-mütige Prinz will dadurch, daß er den Retter der Gräsin sürftlich belohnt, eine Galanterie gegen diese zeigen und seinen Stolz dadurch kitzeln. Florisel verschenkt das Goldstück unter die anwesenden Hosdiener, welche sich um ihn versammelt haben. Ihn beglückt bloß eine Kleinigsteit, die der Gräsin angehörte.

4. Szene.

Florisel hat ein Gespräch mit Rosmarin, seinem alten Diener und Mentor, wodurch man in seine Herstunft und Personalien rührend zurückgeführt wird.

15

5. Szene.

Der Bischos von Ppern segnet den jungen und frommen Damoiseau und verheißt ihm alles Schöne und 20 Herrliche von der Gnade des Himmels.

6. Szene.

Gräfin von Flandern und von Megen kommen im Gespräch. Sie haben Florisels Edelmut ersahren und loben ihn. Er antwortet groß und fürstlich, wie ein Mensch, der nur von den höchsten Gesühlen belebt ist.

25 Er wünscht, ein Ritter zu sein. Er spricht der Gräfin von seiner Mutter, sie äußert eine lebhaste Begierde, sein Geschlecht zu kennen.

Gräfin, von den Freiern und ihren eigenen Unterstanen gedrängt, spricht ihm von ihrem Widerwillen gegen eine Wahl, von dem Zwang, den man ihr antun will. Florisel zeigt ihr ein glühendes Devouement, läßt aber merken, daß er Montsort sür den Begünstigten halte, weil dieser selbst es behaupte. Fräulein Megen hält nur den Grasen Aremberg ihrer Hand würdig. Florisel meint, daß keiner seine Gräsin verdiene, und sie selbst gibt zu erkennen, daß sie keinen liebt; dennoch scheint bie kein sreies Herz zu haben. (Florisel betet seine Gebieterin an, aber er hat sich die Natur seiner Gefühle noch nicht gestanden; er hält sie bloß sür Ehrsurcht und Diensteiser; er hat noch keinen Gedanken an den Besitz der Gräsin, und selbst ihre Heinen Gedanken an den Besitz der Gräsin, und selbst ihre Heinen Gedanken Gesichle schon viel entschiedener, aber eben darum hat sie auch mehr Herrschaft über die Außerung derselben.)

(6) Freier treten auf und bekomplimentieren die Gräfin über ihre Erhaltung; dies veranlaßt sie, Florisels 15 Berdienst zu rühmen. Sie bittet den Prinzen von Spanien, ihm den Ritterschlag zu geben; dieser, dadurch geschmeichelt, tut es mit selbstzusriedener Gravität. Die andern schmücken und ehren den neuen Kitter dem Her=

fommen gemäß.

(7) Nun tut der Kanzler den Bortrag wegen der Wahl eines Gatten — Staatsursachen und der Wille des Volks, daß es geschehe. Man will ihr die Wahl lassen, aber sie soll wählen. Er nennt einen jeden einzeln und seine Ansprüche.

20

25

Erklärung der Gräfin, daß die äußern Borzüge der Geburt und der Macht ihre Wahl nicht bestimmen sollen.

Montfort unterstützt aus Selbstsucht diese Erklärung. Prinz von Spanien tritt zurück mit höslichem Anstand. Artois spricht hochmütig und läßt Drohungen einfließen. 30

(8) Florisel, der neue Nitter, behauptet mit edelm, aber sestem Austand die Freiheit seiner Gebieterin. Artois erstaunt über diese Kühnheit eines neugemachten Kitters.

Montfort und Aremberg treten auf Florisels Seite und loben ihn. Fräulein Megen bewundert ihn, und 35 ihre Liebe zu ihm nimmt zu. Artois entsernt sich drohend.

(9) Pring Erich wird von Montfort spottweise nach einer sabelhaften Braut ausgeschickt; er nimmt es in seiner krassen Unwissenheit sür Ernst auf und beurlaubt sich. — Montsort tut nun, als wenn alles sür ihn gewonnen wäre, und triumphiert voreilig über die abgesertigten unglücklichen Liebhaber, indem er sich schon als ben Gemahl der Gräsin betrachtet. Gräsin scheint anders gesinnt und gibt dem Grasen von Aremberg einen sichtbaren Vorzug. Auch beim Abgehen nimmt sie seinen Arm an und läst Montsort stehen.

(10) Dieser fühlt seinen Stolz sehr gekränkt und ist wütend. Erich kommt noch einmal zurück, ihn wegen der sabelhasten Prinzessin noch um etwas zu befragen, welches in diesem Augenblick eine empfindliche Persistage

feiner eigenen getäuschten Erwartung ift.

(11) Montsort geht voll Zorn\*), und Erich beschließt ben Akt oder die Szene.

\*) Wie er sieht, daß er seinen Zweck nicht auf eine rechtmäßige Art erreichen kann, so beschließt er per nefas sich in den Besitz der Gräfin und ihrer Staaten zu setzen. Er ist ferox und gewalttätig; voll Rachsucht geht er, um als Feind 20 zu erlangen, was er als Freund nicht gewinnen kann.

Fetzt also bleiben vorderhand nur die einheimischen Freier aus dem Kampsplatz. Einer von diesen [Montsort] hat die scheinbarsten Ansprüche und hält sich (nach Entsernung der Prinzen) des Erfolgs für gewiß. Er hat zahlz reiche Basallen, große Schätze, machtgebende Hofz und Staatsämter, ist tapser und kühn und glaubt noch persönliche Borzüge zu besitzen. Auf ihm ruht der Stolz einer alten mächtigen Familie, er verschlingt in Gedauten schon die Staaten der Gräfin, und es wird ihm sogar schwer, die humble Miene eines Freiers anzunehmen. Seine Nebenbuhler verachtet er und möchte wütend werden, daß die Gräfin, um seinen Stolz zu demütigen, mit Achtung von seinem Rebenbuhler spricht.

Dieser [Aremberg] ist gleichfalls der Erbe eines großen Sauses, und mehr die Eisersucht auf seinen Mitbewerber und die Nötigung seiner Familie als eigener Stolz oder Liebe zur Gräfin sühren ihn auf die Arena. Bielmehr hat seine Neigung sich sür eine andre edle Dame am Hof der Gräfin entschieden, welches der Gräfin nicht unbekannt und

Fräulein von Megen bewillkommt Florifel, den neuen Ritter, zeigt ihm einen zärtlichen Anteil und bringt ihn auf die Liebe. Er dürftet nach Taten, um etwas Großes, um feiner Gebieterin würdig zu werden.

(12) Gräfin und Fräulein haben sich eine Confidence 5 zu machen. Die Rede ift von Aremberg und Florifel. Fräulein läßt ihre Parteilichkeit für letztern merken. Gräfin zeigt Eifersucht darüber und wird beinahe empfind= lich über ihre Freundin, doch weiß fie ihr Geheimnis noch ziemlich vor ihr zu verbergen. Aremberg kommt, 10

und das Fränlein entfernt sich.

(13) Gräfin spricht dem Aremberg von seiner Bewerbung um sie, zeigt ihm, daß sie ihn hochschätzt, aber daß sie recht aut wisse, daß nicht seine eigene Neigung, nur die Rivalität mit Montfort und die Instigationen 15 seiner Partei ihn auf den Kampfplatz gestellt. Sie fagt ihm, sie wisse wohl, daß er sie nicht liebe, er liebe das Fräulein von Megen. Sie gibt ihm ihr Wort, daß Montfort nie ihre Hand erhalten werde, daß er also seiner Bewerbung quitt sei. Sie verspricht ihm ihre 20 Dienste bei dem Fraulein, beide scheiden als die besten Freunde, und Montfort, der am Schluß hereintritt, fieht den dankbaren Grafen ihre Sand mit Leidenschaft fuffen.

Montfort und Aremberg.

Diefer läßt den stolzen Gegner in feinem grrtum, 25 als ob er von der Gräfin begünftigt wäre, und geht ab. Montfort\*).

eine Ursache mehr ift, daß sie sich mit weniger Zurückhaltung gegen ihn beträgt.

Um sich den Nötigungen des Volks zu entziehen und 30 Frist zu gewinnen, gibt sie sich also den Schein, als ob sie ben Grafen von Aremberg begünftige. [Aus dem Vorentwurf.]

\*) [Am Rande:] Montfort und Florifel? M. weit entfernt, diesen für seinen Nebenbuhler zu halten, sucht ihn fich zu attachieren. Er möchte ihn gegen Aremberg auf= 35 bringen, wozu F. nur zu sehr geneigt ist, aus heimlicher Eifersucht; darin bestärkt ihn der erhaltene Befehl, an den \*\* Hof zu gehen.

(14) Das Fräulein hat unterdessen einen Schritt getan, dem Florisel Hoffnung auf ihre Hand zu geben\*). Rosmarin, der alte Diener Florisels, ist siber das glänzende Glück seines Herrn ganz außer sich\*\*), denn das Fräulein ist nach der Gräsin die erste Partie in Flandern und dabei voll persönlicher Borzüge. Florisel ist aber nicht so entzückt, als es sein Diener erwartet, und dieser ärgert sich siber diese Gleichgültigkeit.

Gräfin übt eine unschuldige List aus, um hinter das Geheimnis Florisels und ihrer Nebenbuhlerin zu kommen. Es ist kein prämeditierter Betrug, aber sie benutzt die Gelegenheit, die der Zusall ihr darbietet. Rosmarin kann sie mit dem Fräulein verwechseln\*\*\*), und dies bringt sie nun natürlich auf den Gedanken, sich sür

15 jene auszugeben.

30

(15) Florisel glaubt mit dem Fräulein zu sprechen und schlägt ihre Hand auß. Die Ahnlichkeit des Anzugs und der herabgezogene Schleier täuscht ihn; auch ist er nicht frei und unbesangen genug, um scharssichtig zu sein.

Die Stimme der verschleierten Dame entdeckt ihm zusletzt die Gräfin, er erschrickt, und da sich das Fräulein nun zugleich nähert, so entsernt er sich schnell.

[Aus dem Vorentwurf.]

<sup>\*)</sup> Weil sie zu hoch über ihm steht, als daß er um sie werben könnte, so steigt sie zu ihm herab und läßt ihn, entweder durch den Bischof oder durch seinen Diener Rosmarin, ersahren, daß er geliebt sei, und daß er ihre Hand erlangen könne. [Aus einem anderen Entwurf.]

<sup>\*\*) [</sup>Am Rande:] Monolog des Alten, wenn er seinen jungen Ritter erwartet.

<sup>\*\*\*)</sup> Gräfin von Flandern ist von dem Schritt ihrer Nebenbuhlerin unterrichtet worden und fürchtet alles. Sie ist hier nicht bloß Weib, sondern eine empfindliche Souveraine und will es den Florisel sühlen lassen.

Man ist in einem Garten. Die beiden Gräfinnen sind auf einerlei Art angezogen. Rosmarin, im Wahn, daß er die Gräfin von Megen vor sich habe, sagt der Gräfin von Flandern, daß Florisel gleich da sein werde.

(16) Das Fräulein durchdringt zugleich den gespiel= ten Betrug und das Berzensgeheimnis der Gräfin, sie beträgt sich dabei zart und großmütig edel; Gräfin fühlt sich zugleich beschämt und gerührt, ihre Berzen ergießen sich, das Fräulein erscheint im schönsten Licht einer edeln, 5 uneigennützigen Freundin; sie gibt den Wünschen der Gräfin nach, Aremberg glücklich zu machen. Über die Mittel, Florijel empor zu bringen, wird deliberiert und seine Entfernung an einen berühmten Sof beschloffen, wo er sich Ruhm erwerben soll.

#### III. Aft.

10

(17) Dem Montfort fällt ein Billet der Gräfin an Aremberg in die Hände, worin fie ihm fein Glud verfündigt und ihn zu einer Zusammenkunst einlädt\*). Montfort, in eifersüchtiger But, entschließt sich, zu horchen, und läßt fich von einer treulosen Kammerfrau im Rabi= 15 nett der Gräfin verstecken.

(18) Gräfin mit ihrem Kanzler, der auf den Einfall

tommt, fie für verliebt in seinen Sohn zu halten.

(19) Gräfin. Fräulein von Megen. Aremberg. Dieser empfängt von der Gräfin die Hand des Fräuleins, 20 fein Glück. Gräfin fegnet diese Berbindung und spricht

von ihrer eigenen Lage mit Wehmut.

(20) Montsort stürzt hervor, zu ihren Küßen. Sie flieht erschreckt, er hält sie, ihr Schrecken macht dem Un= willen Platz. Er entschuldigt seine Zudringlichkeit mit 25 der Stärke seiner Liebe, sie bleibt unversöhnlich; er er= niedrigt sich, sie zeigt ihm nichts als Verachtung und schickt ihn fort. Er ist glücklich und unglücklich zugleich; jenes, weil er Aremberg nicht mehr zum Nebenbuhler hat. Florifel kommt dazu. Montfort sucht sich der Gräfin 30 durch eine Gunft oder eine bisher verweigerte Gerechtig= feit, die er diesem erzeigt, gefällig zu machen. Florisels edles Benehmen gegen den Grafen.

(21) Florifel erhält, nachdem Montfort weg ift, Be-

<sup>\*) [</sup>Am Rande:] Florifel ist sich jetzt seiner Leidenschaft 35 für die Gräfin bewußt worden.

fehl von der Gräfin, sich an den \*\*Hof zu begeben. Er ist trostlos, daß er aus ihren Augen verbannt werden soll, und es beruhigt ihn nicht, daß er Zeichen von ihrer Gnade erhält, daß sie ihn als einen Mann und Herrn behandelt; vielmehr ist ihm diese Beränderung ihres Betragens von der schlimmsten Borbedeutung.

(22) Fräulein Megen macht sich anfangs eine mutwillige Freude daraus, ihn zu necken, bald aber rührt sie der Ernst seines Schmerzens, und sie sucht ihm Trost

10 einzusprechen.

(23) Der Kanzler kommt mit seinem Sohn und gibt ihm Lehren wegen seiner künstigen Erhebung. Ein komisches Intermezzo. Gräfin hat dem Sohn des Kanzelers Florisels Stelle gegeben, dieses hält der alte Bondomme für ein Acheminement zu der Heirat, und beide machen sich durch ihren eiteln Hochmut lächerlich.

(24) Florisels leidenschaftlicher Abschied von dem

Ort feiner Liebe. Rosmarin ist bei ihm.

(25) Abschied der Gräfin von Florisel. Sie zeigt 20 ihm ihre Liebe. Er ist auf dem Gipsel seines Glücks.

(26) Fhre Berzweiflung, wenn er weg ist; sie zeigt ihre ganze weibliche Schwäche. Run will sie sich vor Montsort in Sicherheit setzen und einen andern Ausentsalt wählen, aber sie entdeckt, daß sie so gut als eine Gesangne ist und in Montsorts Gewalt. Sie will als Souveraine mit ihm sprechen, aber er eludiert ihre Erstlärung, und unter dem Schein, sür sie zu sorgen, hält er sie gewaltsam. — Aremberg erbietet sich, sie zu besseien; sie will es nicht haben. — Die Rede ist von einer Appellation an das Volk; sie sürchtet es. Endlich nimmt sie ihre Zusslucht zur Verstellung.

(27) Montsort bedient sich seines Ansehens, um die Gräfin unter dem Schein, für sie und den Staat zu sorgen, ganz in seine Gewalt zu bekommen. Sie ist so gut als seine Gesangene, ihre eignen Diener gehorchen dem Montsort mehr als ihr selbst; aristokratische Untersorückung. Sie sucht vergebens aus seiner Gewalt zu

entfliehen.

Aremberg und ihre andre Freunde erbieten sich zwar, sie in Freiheit zu setzen, aber sie sürchtet die gewaltsamen Folgen und untersagt es ihnen. Sie nimmt sich in Acht, den Montfort zu sehr zu reizen, und solgt ihm gutwillig, in der Hosffnung, sich dieses verhaßten Zwanges sauf eine andere Art zu entledigen.

Das lächerliche Misverständnis des Kanzlers vermehrt ihre Verwirrung, da es sich ihr in einem Augen-

blick entdeckt, wo fie Schutz und Rat verlangte.

(28) In diesem Zeitpunkt geschieht der seindliche 10

Einsall Roberts von Artois.

Montfort als Feldherr muß in den Krieg, die Staaten der Gräfin zu verteidigen. Ch' er geht, wendet er noch alles an, sich der Hand der Gräfin zu versichern; da sie aber standhaft bleibt, so läßt er sie so gut als 15 eine Gefangene zurück und geht, um gegen den Feind zu marschieren.

Florisel, nach seiner Trennung von der Gräfin, wird schnell zum Kitter ausgebildet, tut große Taten und erwirbt sich Länder und Ehre. Er sammelt Kitter, 20 wird ihr Ansührer und besindet sich so im stand, die ge=

schlagene Armee des Montsort zu verstärken.

### IV. Aft.

Die Bürger von Gent sprechen von dem Krieg; der Krieg geht unglücklich. Montfort wird geschlagen, Artois macht reißende Fortschritte und bedroht Gent, indem er 25 zugleich durch seine Emissairs einen Bolksaufstand zu er=

regen sucht.

(29) Die Furcht vor Montsort macht dem größern Schrecken vor dem Feinde Platz. Das Volk erobert das Schloß\*), wo Montsorts Diener die Gräsin gefangen 30 halten; diese aber stürzt von der aristokratischen Tyrannei unter die demokratische. Sie soll dem Artois ihre Hand geben, bleibt aber standhast. Komisch-sürchterliche Szenen der Volksherrschaft. Gräsin unter den Bürgern. Ein

<sup>\*) [</sup>Am Rande:] Man kündigt der Gräfin die Freiheit 35 an, aber sie vertauscht nur die Sklaverei mit einer andern.

Volksansührer. Lächerliches Betragen des Pöbels\*), Klugheit der Gräfin. Sie sucht umsonst, einen aus dem

Bolk zu bestechen; ihre Flucht mißlingt.

(30) Die Bürgerwache in den vornehmen Zimmern.

5 Aremberg hat sich entschlossen, auf dem Schloss in der Nähe der Gräfin zu bleiben, um sie zu verteidigen. Montsort erscheint wieder in Gent, nachdem er geschlagen. Aus einmal kommt Nachricht von einer Niederlage des Feindes und einer völligen Endigung des Ariegs durch den Tod des Artois. Die lächerliche Furcht der Bürger.

(31) Florisel ist's, der an der Spize von fünshundert Edelleuten den Sieg entschieden; die flüchtige Armee des Montsort sammelt sich unter seinen Fahnen; er ist im Anzug gegen Gent. Gunst der Soldaten. Ein Ossizier des Florisel bringt dem Fräulein diese Nachricht\*\*).

(32) Aber in eben dieser Nacht ist die Gräsin und der Graf von Aremberg unsichtbar worden\*\*\*). Das Kätselhasteste daran ist, daß das Fräulein von Megen nichts davon weiß, sonst könnte man glauben, daß Aremsberg sich mit der Gräsin durch die Flucht gerettet. Aber warum hätte ihr Geliebter, hätte die Gräsin sie zurückslassen sollen? Montsort ist gegenwärtig, auf ihn kann daher der Verdacht nicht wohl fallen.

(33) Siegender Einzug der Armee. Militärische Obergewalt. Florisel als Feldherr richtet die Rebellen und erscheint als höchste Obrigkeit, man sieht ihn anti-

cipando als Grasen von Flandern.

25

(34) Sein treuer Diener berichtet ihm die Verschwin-30 dung Arembergs und der Gräfin und zeigt einen bösen Verdacht.

(35) Seine Zusammenkunft mit dem Fräulein von

<sup>\*) [</sup>Am Kande:] Es werden doch Erzesse begangen.

\*\*) [Am Rande:] Der Zuschauer ist auf dem Gipsel

ster Freude und wird auf einmal zurückgestürzt.

\*\*\*) [Am Kande:] Wontsort vollendet diese Entsührung.

Megen. Ihr stummer Schmerz klagt die Gräfin mehr an als Rosmarins Zunge. Er leidet ties, kann aber die Gräfin nicht für schuldig halten. Er entsernt sich heim= lich mit seinem Diener, sie aufzusuchen. Sein Gelübde, wenn der Himmel sie ihn finden läßt.

#### V. Aft.

Schickfale der beiden Verlorengegangenen.

Die Gräfin und Florijels Mutter kommen zusammen. Gräfin gibt sich dieser nicht gleich zu erkennen — eine äußerst rührende Situation.

Florisel kommt zu seiner Mutter, ohne zu ahnen, 10 daß die Gräfin dort sein werde. Er erfüllt die kindliche

Pietät.

Aremberg ist auch von der Gräfin getrennt und

sucht sie.

Gräfin ist durch ihre Klugheit oder auch durch ein 15 wunderbar glückliches Ereignis aus den Händen ihres Räubers entkommen.

Montfort und Florifel geraten aneinander, fürchterliche But; Montfort soll dem Florifel den Ausenthalt der Gräfin entdecken, aber er stirbt, ohne es zu tun.

20

25

Aremberg ist verwundet und gesangen. Die Gräfin ist auf eins von Montforts Schlössern gebracht, wo man ihr heftig zusett, dem Montsort ihre Hand zu geben.

Schicksale des Florisel, der die Gräfin aufsucht. Gemützzustand eines unglücklichen Liebenden.

Berkleidung.

Bereinigung der Liebenden und glückliches Ende. Die Zurückfunft muß ein Freudengenuß, ein Fest sein, es muß zu dem langen Streben und Außharren ein Ber= hältnis haben. Oberons Schluß. Das Volk zieht den 30 Wagen; den Berbrechern wird verziehen. Florisel be= grüßt mit Rührung die bekannten Orte, ist freundlich gegen die, die vorher seinesgleichen waren, der Bischof überreicht ihm die Insignien, er kniet nieder davor. Florifel hat in der Angst um die Gräfin ein Gelübde getan, welches die Entwicklung auf eine interessante Art verzögert und eben dadurch rührender und reizender macht. Die Aremberg empfängt ihre Freundin.

3u erfinden ist: 1. Wie die Gräfin mit Aremberg verschwindet. 2. Wo sie beide in der Zwischenzeit hinstommen, daß ihre Spur sich nicht findet (Aremberg unß, anstatt dadurch zu verlieren, sehr gewinnen). 3. Was Florisel, sie suchend, unternimmt. 4. Montforts Kata10 strophe. 5. Florisels frommes Gelübde. 6. Erichs Ungeschicklichkeit am Ansang und Florisels Verdienst um die Gräfin.

Florisel gelangt auf seinem eigenen Weg zu Gütern und Land und Titeln, er heißt am Ende Graf und ist der Gräsin nun an Reichtum so nahe gekommen als Aremberg; von Montsorts Besitzungen nimmt er nichts an, er erlangt seine Güter auf einem viel schönern Weg. Seine schöne Kindlichkeit gegen seine Mutter. Seine Frömmigkeit und Andacht. Aber auch furchtbar und streng zeigt er sich einmal, wenn er Richter ist, kühn gegen Artvis, schrecklich gegen Montsort.

Eine höhere Hand ist im Spiele, deren Organ ein

Mönch ist, Träume und Bisionen.

# Britannicus und Agrippina

Ende Dezember 1804 hatte Schiller, da seine Krankheit die Fortsetzung des "Demetrius" vorläusig unmöglich machte, "um nicht ganz untätig zu sein und das verstimmte Instrument wieder einzurichten", sich entschlossen, ein Stück von Racine zu übersetzen. Er wählte ansangs den "Britannicus", entschied sich aber dann mit Kücksicht auf die Schauspielerin Becker, der er die Rolle der Heldin zugedacht hatte, für die "Phädra". Bon dem "Britannicus" war nur die folgende übersetzung der ersten Szene sertig geworden.

5

10

15

20

25

30

Agrippina. Albina.

Albina.

Was muß ich sehn? Judes daß Nero schläst, Erwartest du hier einsam sein Erwachen? Die Neutter Cäsars irret unbegleitet Durch den Palast, an seiner Tür zu lauern? Augusta, geh' in dein Gemach zurück!

Agrippina.

Ich darf mich keinen Augenblick von hier Entsernen — Hier erwart' ich ihn, Albina! Der Kummer, den er auf mich häuft, gibt mir Beschäftigung genug, solang' er schläft. Was ich vorher gesagt, trifft ein, Albina! Nero erklärt Britannicus die Fehde; Nicht mehr geliebt — er will gesürchtet sein! Britannicus drückt seinen stolzen Geist! Ich selbst, ich sühl's, daß ich ihm lästig werde!

Albina.

Ihm lästig du? die ihm das Leben gab, Den Thron ihm gab, den er nicht hoffen konnte? Du, die den Sohn des Claudius enterbt Und ihu, den glücklichen Domitius, Zum Reich berief? Alles, alles spricht Für dich; ist er nicht schuldig, dich zu lieben?

Agrippina.

Wohl ist er das, Albina! Alles schreibt Ihm diese — wenn er edel denkt; Doch ist er undankbar, verdammt mich alles.

Albina.

Er undankbar? Wie? Zeigt nicht sein Betragen, Wie tief er seine Pflichten fühlt und kennt? Seit dreien Jahren, daß er Kom beherrscht, Was hat er nicht geäußert und getan, Das einen großen Kaiser nicht verspräche? In den drei Jahren, daß er herrscht, sah Kom Die alte Zeit der Consuln wiederkehren!

Denn wie ein Bater herrschet er! Gin Jüngling, Zeigt er — mit der August geendet!

Agrippina.

Ich will nicht blind fein gegen fein Berdienft. Wohl fängt er an, so wie August geendet -Berleihn die Götter, daß die Zukunft nicht Die glückliche Vergangenheit zerstöre, Daß er nicht ende, wie August begann. Umsonst verbirgt er sich, in seinen Zügen Lef' ich den Stolz, den wilden düstern Sinn Der - - Domitier! Und mit Dem Stolz, den er aus ihrem Blut geschöpft, Paart er den ganzen Hochsinn der Neronen, Den er an meinen Brüften eingesogen. Stets glücklich ist der Anfang der Tyrannen. Auch Cajus war zuerst die Freude Roms, Ch' er in seinen Schrecken sich verwandelt. Und kümmert's mich, ob Nero längre Zeit, Sich selbst getreu, der Welt ein Mufter gebe? Gab ich das Steuer Roms in seine Hand, Es nach des Volks und des Senats — — Ru lenken? Sei er Bater seine — — Gefällt's ihm fo, doch denk' er etwas mehr Daran, daß Agrippina seine Mutter. — Mit welchem Namen aber nennen wir Die Freveltat, die dieser Tag beleuchtet? Er weiß — wer wüßt' es nicht? — daß Junia Geliebt wird von Britannicus - -Und dieser Nero, den die Tugend leitet, Läßt Junien in dieser Nacht entführen! Was foll das? Ift's die Liebe? Ift's der Haß, Der ihn beseelt? Ift's bloß die Freude, sie Bu qualen? Ober straft er fie barum, — — — weil ich sie schütze?

Albina.

Du schützest sie?

35

40

45

50

55

60

Agrippina. Vollende nicht, Albina! Wohl weiß ich's, daß ich selbst sie untergrub, 65 Daß von dem Thron, auf den Geburt ihn rief, Britannicus durch mich verdränget ward; Durch mich Silan, der Bruder Juniens, Dem Claudius die Herrschaft zugedacht, Silan, der — — — — 70 Octaviens Hand und — — — Nero genießt die Frucht von diesem allem, Und ich, zum Lohn dafür, muß zwischen ihn Und jene treten, — — — Auf daß Britannicus einft zwischen mir 75 Und meinem Sohn das Gleiche mir erzeige! Albina. Welch ein — — Agrippina. Mein Hasen in dem Sturm! Hält dies ihn nicht, ist Nero mir verloren! Albina. S - - - - gegen deinen Sohn? Agrippina. Er fürchte mich, damit ich ihn nicht fürchte. 80 Albina. Dich schreckt vielleicht — — — -Doch ist dir Nero nicht mehr, was er soll, So ift dies ein Geheinmis zwischen dir Und Cafarn und verlautet nicht zu uns. Was Rom an neuen Würden ihm verleiht, 85 Mit seiner Mutter eilt er es zu teilen. Nichts — — — — -Dein Name ist so heilig als der seine: Der traurigen Octavia wird kaum Gedacht; fo hoch hat euer Ahnherr felbst. 90

Angustus, niemals Livien geehrt —

Nero zuerst erlandte, seiner Mutter Lorbeerbekränzt die Fasces vorzutragen: Wie kann er mehr sein kindlich Herz dir zeigen? Welch andres Psand verlangst du seiner Liebe?

#### Agrippina.

95

100

105

110

115

120

125

Der Ehrfurcht weniger, des Vertrauens mehr! All diefe Gnaden, die er auf mich häufte, Sie reizen nur, Albina, meinen Schmerz! Die Ehren wachfen, und mein Ansehn sinkt! Nein, nein, sie ist verschwunden, jene Zeit, Da Nero, noch ein Jüngling, die Huldigungen Des Hofs, der ihn vergöttert, an mich wies, Der Staatsregierung sich bei mir entlud, Da mein Befehl den Rat versammeln durfte, Da hinter einem Vorhang, ungesehn, Ich dieses Körpers mächt'ge Seele — Denn Nero war, der Bolksgunft ungewiß, Damals von seiner Macht noch nicht berauscht! Noch jetzt ergreift mich jenes Tages Bild: Ein trauriger Tag! da Nero felbst zuerst Geblendet ward von seiner Größe Glanz, Da ihn von zehen Königen der Welt Die Abgefandten zu verehren kamen --Ich nahte mich, mich neben ihn zu fetzen Auf seinen Thron! — doch welcher bose Rat Sein Herz von mir entwendet, weiß ich nicht -Denn kurz, als er von weitem mich ersah, Entstellte finftrer Unmut fein Besicht, Und mich ergriff das bofe Zeichen gleich! Der Undankbare! Mit verstellter Demut Sub er fich schnell, und mir entgegen eilend, Mich zu umarmen, schob er liftig mich Bom Thron hinweg, den ich besteigen wollte. Seit diesem Unfall neigt sich meine Macht Mit jedem Tage ihrem Falle zu. Mir blieb der Schatten nur der alten Gunft, — Burrhus — und Seneca die Welt!

130

135

140

Albina.

Gebieterin, wenn du so Arges wähnst, Warum dies Gist in deinem Herzen nähren? So schnell du kannst, erkläre dich mit Cäsarn! Agripping.

Cäsar sieht ohne Zeugen mich nicht mehr, Albina! Öffentlich, trifft mich die Reihe, Gelang' ich zum Gehör; was er mir sagt, Und was er nicht sagt, ist ihm vorgeschrieben Bon zwei — — die er sich und mir Zu Herren gab, ist einer stets zugegen. Doch wie er mich auch meide, ich verfolg' ihn, Ich dränge mich ihm auf, und — — Aus seinem Frevel muß ich Vorteil ziehn. Horch, ein Geräusch! Man öffnet! Aus der Stelle Geh' ich — — — — — und Ist's möglich, überrasch' ich sein Geheimnis.

Schon früher hatte Schiller, wie das Berzeichnis seiner dramatischen Pläne (vgl. S. 334) zeigt, das diese Übersetzungen noch nicht kennt, eine "Agrippina" als eine Art Fortsetzung des "Britannicus" schreiben wollen. Der Ansang des solgenden Entwurfs ist offenbar mit Beziehung auf Racines Stud gedacht. Schon in diesem beginnen die Folgen der Verbrechen Agrippinas, durch die ste dem Sohne den Weg zum Thron gebahnt hat, sich gegen sie selbst zu wenden; immer mehr entgleiten ihr die Zügel der Herrschaft, immer furchtbarer enthillt sich ihr die grausame Casarennatur ihres Sohnes. Aber Nero ist trotzbem, wie Nacine in der ersten Vorrede betont, zunächst nur un monstre naissant, il n'a pas encore mis le feu à Rome, il n'a pas tué sa mère. Gerade hier fett nun Schillers Plan ein: gerade den Abschluß diefer Entwicklung möchte er darstellen. Die Furchtbarkeit des Stoffes schloß jedes "sentimentalische Mitleid" aus, das bei Racine immer noch leise durch das Schicksal der Agripping und auf das stärkste durch das rührende Liebespaar, Britannicus und Junie, erregt wird.

Schillers Quelle war dieselbe, aus der Racine hauptsfächlich schöpfte und auf die er ausdrücklich in der zweiten

Vorrede verwiesen hatte, Tacitus' Annalen Buch 12—14. Der große römische Dichter-Historiker hat die Katastrophe der Agrippina, ebenso wie die ihrer Borgängerin Messalina, bereits vollständig in eine Tragödie verwandelt. Schiller konnte ihm sowohl den Gang der Nemesis wie die psychologische Entwicklung der schuldbeladenen Mutter und ihres noch schuldigeren Sohnes einsach nachzeichnen; ja stellenweise liest sich seine Skizze sast wie ein mit kongenialem Verständnis entworsenes Reserat.

Der Tod des Britannicus und der Tod der Agrippina geben beide den Stoff zu einer reinen Tragödie, und vorzüglich der letztere. In dem erstern ist vielleicht noch zu viel von einem stoffartigen Interesse und einem sentimentalischen Mitleid zu fürchten, da der Untergang der Agrippina mehr die tragische Furcht und das tragische Schrecken erregt.

Agrippina ist ein Charafter, der nicht stoffartig interessser, bei dem vielmehr die Kunst das stoffartig Widrige erst überwinden muß. Kührt Agrippina, versteht sich ohne ihren Charafter abzulegen, so geschieht es lediglich durch die Macht der Poesie und die tragische Kunst.

Agrippina erleidet bloß ein verdientes Schickfal, und ihr Untergang durch die Hand ihres Sohns ist ein Triumph der Nemesis. Aber die Gerechtigkeit ihres Falls verbessert nichts an der Tat des Nero: sie verdient, durch ihren Sohn zu sallen, aber es ist abscheulich, daß Nero sie ermordet. Unser Schrecken wird also hier durch kein weiches Gefühl geschwächt. Wir erschrecken zugleich über den Opserer und über das Opser. Sine leidende Antigone, Iphigenia, Kassandra, Andromacha 2c. geben keine so reine Tragödie ab.

Der Tod der Agrippina macht Epoche in dem Charakter des Nerv; hier fühlt er die letzte Scham und die 25 letzten Schauer der Natur, er überwindet sie und hat

nun alle moralische Gefühle überwunden.

Er macht Spoche in seinem Charakter; denn solange die Mutter lebte, hatte Nero noch einen Zügel. Seine ganze Infamie und Schändlichkeit brach noch nicht ganz

aus bei ihrem Leben. Wie sie tot ist, achtet er nichts mehr, und eins der ersten ift, daß er aus Theater geht.

Es kostet dem Nero etwas, seine Mutter umzu= bringen; nicht etwa aus einem Rest von Liebe, die hat er nie sür sie empsunden — es ist bloß die unvertilgbare 6 Naturstimme, die er Mühe hat zum Stillschweigen zu bringen. Diese Naturstimme ist so allgemein, es ist ein so ewiges Naturgesetz, daß selbst ein Nero die hestigste Krise ausstehen muß, eh' er es überwindet, und er über= windet es nicht, sondern muß es umgehen.

Die Tragödie hält sich also mehr innerhalb des physischen Kreises als des moralischen auf; oder sie behandelt dasjenige Moralische, welches eine physische Macht ausübt.

10

Nero scheint noch verbesserlich, solang' er seine Mutter nicht getötet hat; er steht in dem Stück auf einer Grenze. 15 Er sühlt noch Scham, er scheut noch etwas Heiliges, es ist noch nicht alle Hoffnung verloren\*). Aber noch eh' er fie toten laft, und um fie toten laffen zu konnen, muß er die Natur ausziehen. Diese kehrt noch einmal zurück, wenn die Tat getan ist, aber ohnmächtig und ohne Folgen. 20

Agripping hat ein Drakel erhalten, daß ihr Sohn herrschen und sie töten würde. Damals war es ihr nur um ihren Zweck zu tun. "Occidat, dum imperet!"

Ihre Macht ist gesunken, sie hat ihren Sinfluß auf ihn verloren und muß andre statt ihrer ihn beherrschen 25 sehen. Dies ist ihr größtes Unglück, denn sie hatte ihm die Herrschaft mehr verschafft um ihrentwillen als um feinetwillen; aber er ift ihr entschlüpft, weil fie ihre Re= giersucht nicht zu mäßigen oder zu verbergen verstand. Jeto büft fie es teuer durch Berlaffenheit und Berachtung. Sie kann diesen Zustand nicht gelassen ertragen.

Sie steht zuweilen auf dem Sprung, gegen ihren eignen Sohn zu konspirieren, und zuverlässig würde fie ihm einen Gegner erwecken, wenn fich hoffen ließe, daß sie dadurch etwas gewänne. Aber im Augenblick des 35

<sup>\*) [</sup>Am Rande:] Ra es kommt in dem Stücke felbst fo weit, daß seine Mutter ihn noch einmal herumbringt.

gekränkten Stolzes überlegt fie nicht einmal die Folgen; fie findet eine Besriedigung darin, ihm die Macht zu nehmen, die sie nicht mit ihm teilen soll. - Durch diese Gefinnung ift fie ein gefährlicher Charafter, kann wenig-5 stens dem Nero so abgeschildert werden. Sie ift eine nicht verächtliche Gegnerin: Tochter eines Cafars, Gemahlin eines Imperators und Mutter eines folden, verbindet fie die höchste weibliche Würde auf ihrem Haupt. Sie hat in Rom einen Anhang, fie besitzt Schätze, ein großes 10 Mancipium. - Ferner: sie kann die Rechte des Nero an den Thron des Augustus umfturgen, sobald sie, mit Aufopferung ihrer eignen Ehre, die Wege bekannt macht, durch die er zum Thron geführt worden, und von ihrer Berzweiflung ift ein solcher Schritt in der Tat zu fürchten. 15 Auch hat fie schon damit gedroht. Sie hat sich fähig gezeigt zu jedem Verbrechen, da fie Chebruch, Blutschande und Mord schon versuchte. Ein Beweis, wie weit sie aus Rachfucht und blinder Regiersucht zu gehen im stand ist, war Britannicus, den sie anfangs unterdrückte und nachher in Schutz nahm.

Am Anfang der Handlung ist Agrippina zurückgesetzt und verlassen. Im Verfolg der Handlung erhält sie noch einmal auf einen Augenblick die Herrschaft über ihren Sohn, der sie schnell darauf dem Tode dahingibt.

Ihre Ermordung geschieht zweimal, da sie das erste-

mal entrinnt.

25

Abschied des Nero von der Agrippina, eh' sie sich

auf das Schiff begibt, wo sie der Tod erwartet.

Die eigentliche letzte Gewalttat gegen Agrippina wird 30 schon mehr durch den Drang des Augenblicks als aus Besonnenheit beschlossen. Nero sürchtet ganz ernstlich sür sein Leben, besonders da er den großen Zulauf zu der geretteten Augusta ersährt.

Der Aberglaube der Kömer muß in der Schilderung besonders hervorspringen. Das Nativitätstellenlassen ist ein Regal; es ist ein kapitales Berbrechen, die Magie

über die Zukunft zu fragen.

Ein geheimes Ereignis zwischen dem Nero und seiner

Mutter flößt ihr die Hoffnung ein, daß sie ihn entweder noch herumbringen, oder daß er sie doch nicht töten werde. Nichtsdestoweniger nimmt sie die angersten Borsichtsmaß= regeln gegen einen mörderischen Angriff.

Soll Octavia, Neros Gemahlin, in die Handlung 5

10

20

35

verflochten werden?

Seneca erscheint nicht zu seinem Vorteil und zeigt einen zweideutigen Charakter. Burrhus ist ein sester Charafter, ein Weltmann und Krieger, und steht mit Achtung da zwischen dem Laster und der Tugend.

Agripping macht einen Versuch, die Begierden des Nero zu erregen, soweit dies nämlich ohne Berletzung der tragischen Bürde sich darftellen läßt. Es wird, ver-

steht sich, mehr erraten als ausgesprochen.

Agrippina beschützt die gute Sache gegen den Nero, 15 wie sie schon bei Britannicus getan hat. Dies gibt Belegenheit, einen schönen Charafter einzuführen, ohne dem Beist des Ganzen zu widersprechen, denn dieser gestattet nicht, daß das Gute dem Bofen, sondern will, daß Bofes dem Bosen entgegenstehe.

Ugrippina muß in dem Stude nichts gegen den Nero tun, obgleich sie zu allem fähig wäre; diesen Grad der Unschuld muß sie, ihm gegenüber und in diesem letzten Berhältnis, haben, das erfordert das tragische Gefetz. Sie muß als Mutter gegen den Sohn dastehen. 25 Zwar als eine sehr schuldige Mutter, aber nicht gegen

den Sohn schuldig.

Nero ist eitel auf seine Talente, er hat nur klein= liche Neigungen, durchaus nichts Großes oder Edles ift in seiner Natur. Er hat eine gemeine Seele; daher 30 kennt er auch keine Großmut in seiner Rache, und alles haßt er, was edel und achtungswürdig ift in Rom. ist dabei im höchsten Grad seigherzig, argwöhnisch, leicht aufzuichrecken, schwer zu versöhnen. Er ist habsüchtig, wollüstig, lüderlich.

-

## Themistofles

Die beiden flüchtigen Stizzen zu einer Tragödie "Themistokles" hat Schiller, wie es scheint, unmittelbar nach einer erneuten Lektüre des ihm von Jugend auf vertrauten und namentlich für seine Jenaer Borlefungen benutzten Plutarch niedergeschrieben. Richt bloß die Katastrophe des Helden ist in genauem Anschluß an ihn entworfen, es sind in sie auch eine Reihe von Einzelheiten aus den vorhergehenden Teilen der Lebensbeschreibung verwoben. Über die Entstehung des Planes sehlt es an jedem Zeugnis. Bur eine spätere Zeit scheint vor allem die Sorgsalt zu sprechen, mit der Schiller schon in dieser ersten raschen Riederschrift den historischen Hintergrund, besonders den Rulturgegensatz zwischen Barbaren und Hellenen, ins Auge faßt. Als er im Mai 1801 (vgl. den Brief an Körner vom 13.) "grade Lust hatte, sich nunmehr in der einsachen Tragödie nach der strengsten griechischen Form zu versuchen," und "unter den Stoffen, die er vorrätig hatte, einige waren, die sich gut dazu bequemten", hat er vermutlich neben den "Maltesern" und den "Reindlichen Brüdern" auch an diesen Plan gedacht: es ift wohl fein Zufall, daß er in dem Berzeichnis seiner dramatischen Pläne (f. S. 335) unmittelbar auf den letzteren folgt.

Der gediegene menschliche Inhalt dieser Tragödie ist die Darstellung der verderblichen Folgen verletzter Pietät gegen sein Baterland. Dieses kann nur bei einer Republik stattsinden, in welcher die Bürger srei und glücklich sind, und nur von einem Bürger recht gefühlt werden, dem das Verhältnis zum Baterland das höchste Gut war. Themistokles ist in Persien heimatlos; heiß und schmerzlich und hoffnungslos ist sein Sehnen nach Griechenland, es ist ihm nie so teuer gewesen, als seits dem er es auf ewig verloren. Ewig strebt er, sich in dieses geliebte Element zurück zu begeben.

Hirgergefühls vis à vis eines ruhmvollen wachsenden

Staats und im Kontrast mit dem fklavischen Zustand eines barbarischen, erniedrigten Bolks; die Begeistezung muß sür das öffentliche Leben, sür den Bürgerzuhm zc. erweckt werden, und allem muß eine hohe, edle,

energische Menschheit zum Grund liegen.

Themistokles stirbt, wie er gelebt hat, nämlich mit einem gleichen Anteil reiner und unreiner Antriebe. Er hatte eine hohe Gesinnung, eine Begeisterung sür die wahre Tugend und den wahren Ruhm; aber ihn nagte die Chrsucht, und diese tadelhaste Leidenschaft war Ur= 10 sache, daß er die Probe der wahren Tugend nicht aus= hielt. Und so mischt sich auch in seine hervische Selbst= ausopserung der Schmerz der gekränkten Ruhmsucht; doch wird er gewissermaßen Herr über diese unreine Empsin= dung, oder sie läutert sich wenigstens zu einer schön 15 menschlichen Regung, und er scheidet zuletzt als ein edler Mensch, von der Idee seines unsterblichen Nachruhms über die gekränkte Hossung getröstet. Mit dem Gist= becher am Munde wird er wieder zum Bürger Athens.

Themistokles soll die persische Flotte gegen seine 20 Mitbürger ansühren; er hat es dem großen König versprochen, als er aus seiner Flucht bei diesem eine gütige Ausnahme sand und gegen seine undankbaren Landsleute Kache brütete. Aber unterdessen ist ihm ein anderer Sinn gekommen; er kann es nicht über sich gewinnen, 25 sür die Barbaren und gegen sein Baterland zu sechten. Da er nun nicht länger auf persischem Gebiete bleiben, mit seinem Bolk aber sich nicht mehr versöhnen, die heiligen Obliegenheiten des Gastrechts nicht verletzen, noch weniger aus Unkosten seiner Ehre und seiner Bater= 30 landsliebe besriedigen kann, so entschließt er sich, als ein würdiger Grieche freiwillig zu sterben.

Das Stück enthält die geschäftigen Anstalten zu einer großen Kriegsexpedition. Man erwartet eine große kriegerische Handlung, und alles läust auf nichts hinaus, 35 da der, welcher die Seele davon sein sollte, sich tötet. Beide Anstalten, die der Perser zum Feldzug und die des Themistokles zum Tode, welche jene aufhebt und vernichtet, gehen miteinander sort, und der Geist des Stücks ist dieser, daß etwas ganz andres, schlechthin andres erfolgt, als veranstaltet worden, und daß etwas Ideales das Reale zerstört und in nichts verwandelt.

Es wird dargestellt:

a) Der Athenienser Themistokles, der hochgesinnte Grieche unter den Barbaren. Griechische und persische 10 Sitten im Kontrast.

b) Themistokles' hohes Ansehen bei den Persern und die Chrenbezeugungen, die ihm von den Barbaren erwiesen werden.

c) Die Inade des großen Königs, dessen großes und 15 unerschütterliches Vertrauen zum Themistokles.

d) Jonische Griechen, zwischen den europäischen Grie-

den und den Barbaren in der Mitte ftehend.

e) Echte Griechen, zwei wenigstens, welche dem Themistokles sein griechisches Baterland wieder vor die 20 Seele bringen und eine hestige Sehnsucht darnach erwecken.

f) Themistofles' Tochter Minesiptoleme, die Priesterin

der Mutter der Götter.

g) Der Neid der Perser gegen den Themistokles.

h) Themistokle3' frühere Taten und Heldenruhm.
25 Geschichte seines Exils und seiner Schicksale.

i) Griechenlands Blüte und wachsender Ruhm, feit=

dem er unter den Persern ift. Cimons Frühling.

k) Themistokles erinnert sich mit Begeisterung der früheren Zeit. Die Schlacht bei Salamis. Olympische 30 Spiele.

1) Er ist dem großen König, den er verachtet, Pietät

schuldig.

35

m) Die Griechen verachten ihn, und er liebt sie mit heftiger Sehnsucht.

n) Ein Kind oder Enkel des Themistokles ist für die Griechen begeistert.

o) Themistokles hat Sklaven und Sklavinnen. Eine hochgesinnte Jonierin ist darunter.

Schillers Berke. VIII.

p) Er wird in dem Stücke selbst von dem persischen König beschenkt.

q) Er stellt ein Opfer an, unter dem Vorwand seiner

Abreise in den Krieg, es ist aber sein Totenopfer.

r) Ein griechischer Philosoph.

s) Griechische Mimen; einige Szenen aus einer verloren gegangenen Tragödie des Aeschylus, die dazu geeignet sind, den Themistokles in eine rührende Begeiste-

rung zu versetzen.

t) Ungeachtet er außer Handlung ist und sich dem 10 Tode schou geweiht hat, so sieht man in ihm doch ganz den herrlichen Griechen, den klugen, anschlägigen Staats= mann und Feldherrn, die hohe, treffliche, unzerstörliche Natur, kurz den ganzen unsterblichen Helden. Geist sließt von seinen Lippen, Leben glüht in seinen Augen, 15 Feuer und Tätigkeit ist in seinem ganzen Tun.

## Die Seedramen

Schiller hatte von jeher gern Reisebeschreibungen zu feiner Erholung gelesen; bestellte fie sich doch 3. B. der Flüchtling, der kaum in Bauerbach Ruhe gefunden hatte, sogleich bei Reinwald, und an Lotte schrieb er am 27. November 1788: "Es ist gut, daß Sie sich Ihr kleines Zimmer durch Reisebeschreibungen recht groß und weit machen. Mir ift es immer ein unaussprechliches Veranügen, mich im möglichst kleinsten körperlichen Raum im Geist auf der großen Erde herumzutummeln." Besonders im Winter 1797/98 hatte er, wenn "die Stimmung zur Arbeit" am "Wallenstein" stockte, zu dieser Lekture gegriffen. Der Gegensatz zwischen der europäischen Kultur und dem Leben der Naturvölker bildete einen Hauptreiz derselben, aber weit entfernt, die sentimentale Sehnsucht der Zeit nach jenen Zuständen zu teilen, hob er vielmehr gegen Goethe (26. Januar 1798) hervor, daß "jene ungeheuren Bölkermassen für die menschliche Perfektibilität ganz und gar nicht zählen", daß es ihnen "nicht sowohl an moralischen als an ästhetischen Anlagen

gänzlich sehle". Daher "hielt er es wirklich für absolut unmöglich, den Stoff zu einem epischen oder tragischen Wedichte in diesen Völkermassen zu finden oder einen solchen dahin zu verlegen". Indessen am 13. Februar hat er sich doch "nicht enthalten können, zu versuchen, welchen Gebrauch der Poet von einem folchen Stoffe wohl möchte machen können". Er fand jett, daß wenigstens "ein Weltentdeder oder Welt= um fegler wie Coot einen ichonen Stoff zu einem epischen Gedichte entweder selbst abgeben oder doch herbeisühren tönne". "Wenn ich mir aber", fährt er fort, "eben diesen Stoff als zu einem Drama bestimmt denke, so erkenne ich auf einmal die große Differenz beider Dichtungsarten. Da infommodiert mich die sinnliche Breite ebensosehr, als fie mich dort anzog; das Phnfische erscheint nun bloß als ein Mittel, um das Moralische herbeizusühren; es wird lästig durch feine Bedeutung und den Anspruch, den es macht, und furz, der ganze reiche Stoff dient nun bloß zu einem Veranlassungs= mittel gewisser Situationen, die den innern Menschen ins Spiel setzen." Goethe erwiderte am solgenden Tage: "Ach bin mit Ihnen völlig überzeugt, daß in einer Reise, befonders von der Art, die Sie bezeichnen, schöne epische Motive liegen, allein ich würde nie wagen, einen solchen Gegenstand zu behandeln, weil mir das unmittelbare Anschauen sehlt und mir in diefer Gattung die sinnliche Identifikation mit dem Gegenstande, welche durch Beschreibungen niemals gewirft werden kaun, ganz unerläßlich scheint. Überdies hätte man mit der Odussee zu känipsen, welche die interessantesten Motive ichon weggenommen hat. Die Rührung eines weiblichen Gemüts durch die Ankunft eines Fremden, als das schönste Motiv, ist nach der Nausikaa gar nicht mehr zu unternehmen." Indessen trotz der eigenen Bedenken und der Warnungen des Freundes beschloß Schiller dennoch den Versuch zu machen. Die letzteren bezogen fich nur auf das Epos. Ru einer Dramatifierung folder Stoffe konnte er dagegen ermutigt werden durch eine Reihe erotischer Dramen, die in den letzten Jahren eine starke Bühnenwirkung erzielt hatten. Schröders "Inkle und Fariko" (nach Colman) begann in dem Urwald einer nur von Wilden

bewohnten Insel und endete in einem westindischen Sasen. Rotebues "Sonnenjungfrau" und "Die Spanier in Peru", "Die Negerstlaven", "Graf Benjowski" führten den Zuschauer aus dem Reich der Inkas und den Sklavenplantagen Amerikas an die Rufte Ramtschatkas und auf ein Giland der Gudfee; in anderen Stüden, wie "Die Indianer in England", "Bruder Morit der Sonderling", "Der Papagon", griff die ferne Fremde unmittelbar in die europäischen Berhältniffe ein, zu denen sie in einen möglichst schreienden Kontrast gestellt war. Es mochte Schiller, so sehr er die oberflächliche theatralische Mache verachtete, doch reizen, diese volkstümliche Dramatik mit einem tieseren und reicheren Gehalt zu ersüllen.

In dem Weltumsegler hatte er ein fruchtbares Motiv für ein Epos gefunden. Indem er in den Mittelpunkt eines Dramas die Ankunft und Absahrt eines den Weltverkehr vermittelnden Schiffes stellte, glaubte er auch in dem engbegrenzten Raum der dramatischen Handlung eine gewisse Totalität des Weltbildes wie im Epos erreichen zu tonnen. Demgemäß ist er in dem Entwurf, auf den allein der in einem Verzeichnis seiner dramatischen Pläne (S. 335) wie in einem Anventar seiner Entwürse sich findende Titel

#### Das Schiff

paßt, darauf bedacht, noch ehe er an die Erfindung der Handlung selbst geht, den ganzen Umkreis derselben zu erschöpsen. Rein verstandesmäßig stellt er sich, zum Teil in Paare von Gegenfätzen fie ordnend, die Hauptmotive, die in dem Stoff liegen, zusammen.

Die Aufgabe ist ein Drama, worin alle interessante Motive der Seereisen, der außereuropäischen Zustände und Sitten, der damit verknüpften Schickfale und Bufälle geschickt verbunden werden. Aufzufinden ift ein Punctum saliens, aus dem alle sich entwickeln, um welches 5 sich alle natürlich anknüpfen laffen, ein Punkt alfo, wo sich Europa, Judien, Handel, Seefahrten, Schiff und Land, Wildheit und Kultur, Kunst und Natur 2c. darftellen läßt. Auch die Schiffsdifziplin und Schiffsregierung, der Charakter des Seemanns, des Kaufmanns, des 10 Abenteurers, des Pflanzers, des Indianers, des Areolen müssen bestimmt und lebhaft erscheinen\*).

Die Erfindung der dramatischen Fabel greift nun aus den am Rande ausgezählten Motiven "Meuterei auf dem Schiff" als das fruchtbarste heraus. Als Träger der Hand-lung ergibt sich ihm "ein von der rebellischen Manuschaft ausgesetzter Kapitän" und ein europäischer Ansiedler, Eduard. Beide sind noch ganz unpersönlich gedacht; auch als Ort der Handlung schwebt ihm nur ganz unbestimmt eine selten besucht Insel vor. Auch die weitere Entwicklung steht ihm nur in den allgemeinsten Umrissen vor Augen:

Eduard hat mehrere Jahre vergebens die Wirkungen seiner nach Europa geschickten Briefe und der Bers sprechung eines Freundes erwartet; er ist auf dem Punkt, die Hoffnung aufzugeben und sich auf der Insel zu binden, wo ihm der Pflanzer seine Tochter auträgt. Dieser Pflanzer ist auch ein Europäer und durch Schicksale hiers her gekommen.

Das Stück kann so endigen, daß Eduard in dem gefangenen Hauptmann des Schiffs seinen Freund entsbeckt, daß er ihm sein Schiff wiedererobern hilft und daß die Aufrührer, statt der vorigen Bewohner, auf der Insel zurückbleiben.

10

Man sieht, wie Schiller die Warnung Goethes beherzigt hat: er hat zwar das Nausikaa-Motiv gestreist, aber die Neigung der Tochter zu dem Fremden ausgeschaltet und nur den Bunsch des Baters, ihn zum Eidam zu gewinnen, aufgenommen; vgl. Odysse VII, 311—314:

Schaffte doch Bater Zeus, Athene und Phöbos Apollon, Daß ein Mann so wie du, so ähnlich mir an Gesinnung, Weine Tochter begehrte, sich mir erböte zum Eidam Und hier bliebe! Ich wollte dir Haus und Habe verehren.

Sehr bald schreckten die fremdartigen Voraussetzungen der Handlung — die einsame Insel, die Meuterei, die

<sup>\*) [</sup>Am Kande:] Landen und Absegeln. Sturm. Seetreffen. Meuterei auf dem Schiff. Schiffsjustiz. Begegnung zweier Schiffe. Scheiterndes Schiff. Ausgesetzte Manuschaft. Proviant. Wassereinnehmen. Handel. Seekarten, Kompaß, Längenuhr. Wilde Tiere, wilde Meuschen.

Wiedereroberung des Schiffes — Schiller ab; er verlegte sie in einen Handelshasen, machte aus dem Schiff einen regelmäßigen Ostindiensahrer und spann nun das Schicksal des Helben — er heißt jetzt Jenny — in der Manier des Familienrührstücks aus:

Ein Europäer hat sich in Indien etabliert und durch Fleif und Treue sich die Neigung seines Patrons in solchem Grade erworben, daß dieser ihn zu seinem Eidam erwählt. Seine Tochter aber liebt schon einen andern, dem aber der Bater nicht hold ift. An demselben Tag, wo der Rauf= 5 mann sich gegen den Europäer erklären will, langt ein europäischer Oftindiensahrer auf der Reede au. Der junge Europäer hat in Europa etwas Geliebtes verlaffen, fein ganzes Herz ift dahin gewendet, er ift nie glücklich gewesen; seine einzige Freude ist, Schiffe aus Europa, aus dem 10 Land seiner Liebe, ankommen zu sehen und Nachrichten zu empfangen. Auch heute treibt ihn diese Begierde, da er von dem Schiffe gehört, an das User. Auf dasfelbe Schiff hat auch die Tochter des Rausmanns ihr Abfehen gerichtet, um mit ihrem Liebhaber nach Europa zu fliehen. 15 weil sie den Bater nicht zu erweichen hofft.

Gefpräch zwischen der Tochter und dem jungen Jenny. Ihre Fragen nach Europa, seine wehmütige Schilderung der Heimat. Tochter erklärt ihm ihren Entschluß. Bater hat ihr zuvor den seinigen erklärt.

20

Fenny erhält aus Europa keine Nachrichten und ist sehr traurig. Er schlägt die Tochter des Kausmanns

aus. Er will felbst nach Europa. -

Was bringt das Schiff mit, um Jennys Schickfal zu verändern? Entweder seinen Freund oder seine Ge= 25 liebte oder seine Zurückberusung oder seinen Bater.

Ein entscheidendes Motiv, warum er nach Europa geht.

Darf die Revolution mit eingewebt werden?

Fennys Geliebte hat ihren Bruder oder Oheim begleitet. Ein reicher Kausmann ist der Vater von seiner 30 Geliebten; dieser ist ganz arm geworden und hat sich deswegen auss Meer begeben, um außer Europa sein Glück zu verbessern. Er ist's, der mit dem Schiffe an= langt, er und seine Tochter steigen allein ans Land, sein Bruder ist der Patron Jennys.

In die Haupthandlung dachte Schiller eine Reihe von Episoden zu verflechten, um den weiten Horizont nicht gang aus dem Auge zu verlieren, von dem er bei der Erfindung des Dramas ausgegangen war. Chinefen, Gingeborene, Mohren, Matrofen und Paffagiers follten die Stene beleben; ein Weltumfegler (vgl. oben S. 291 f.) follte auftreten; das "Netz von Entdedungsfahrten, womit England alle Meere umfängt," follte fichtbar werden. Auch jenes Motiv, das er erft, auf Goethes Warnungen horchend, umgangen hatte, wird nun doch flüchtig berührt: "Eine Eingeborne liebt den Europäer und beweint ihn nach feiner Abfahrt" bildete doch in Le Baillants "Reise ins Innere von Afrika", die er in dem Briefe an Goethe vom 13. Februar 1798 besonders rühmt, den rührendsten Abschnitt die kindlich autrauliche Neigung der jungen Hottentottin Naxina zu dem Helden. Und zuletzt taucht noch eine Rigur auf, die auch Kotsebue in seinem "La Penrouse" eingeführt hatte, der Europamüde:

Unter den Dableibenden ist ein Europäer, der sich mit Freude und Hossung ansiedelt; oder einer, dem 5 Europa fremd war und der hier sein Baterland sindet. Er hat die Schrecknisse der europäischen Sitten hassen gelernt, und weil er alles in Europa verloren, was ihm tener war, so umfaßt er mit Hossung das neue Baterland. Zwischen beiden steht der Seemann, der überall 10und nirgends zu Hause ist und auf dem Meere wohnt.

Schiller mochte davor zurückschrecken, alle diese Elemente zur inneren Einheit zu verbinden. Er hat den Plan nicht weiter verfolgt. An seine Stelle drängte sich, ebenfalls aus der Lektüre erwachsen, derzenige zu einem "Schauspiel"

### Die Flibüstiers.

Aus den engen Verhältnissen des bürgerlichen Kührstück, die nur äußerlich und gewaltsam in eine weitere Perspektive hineingezeichnet waren, wollte er hier den Zuschauer unmittelbar in eine fremde, abenteuerliche Welt führen, in

der die menschliche Natur, ausgestattet mit allen Mitteln der Kultur, aber losgelöst von allen ihren Schranken, in ihrer ganzen wilden Krast erscheint. Es ist die Welt der "Käuber", die hier, auf neue und großartigere Borausssetzungen gestellt, noch einmal seine Phantasie ergreist.

Seine Quelle haben wir am wahrscheinlichsten in einer der späteren Bearbeitungen von Alexander Olivier Dezmelins Histoire des aventuriers Flibustiers, vermutlich der in Lyon 1774 erschienenen, zu suchen. Die ersten beiden Bände entshalten die Memoiren Dezmelins, der von 1666 an jahrelang unter diesen Seeräubern gelebt hatte, so daß er aus eigener Anschauung ihre Sitten schildern und nach mündlichen Mitteilungen die Geschichte ihrer berühmtesten Ansührer erzählen konnte. Der Herausgeber rühmt mit Recht die Ansichaulichseit und naive Unmittelbarkeit seiner Berichte. Der dritte Band, der das etwas trockene Reisetagebuch Raveneau de Lusians über den Zug der Flibustier nach der Südsee enthält (1684—88), kam sür Schiller wohl kaum in Betracht. Um so mehr hat ihn die den vierten Band füllende Histoire des Pirates anglois (nach Charles Johnson) gesesset.

Er hat in seinen Auszeichnungen zunächst eine Reihe charakteristischer Züge, so wie sie nach der Lektüre in seiner Erinnerung hasten geblieben waren, sestzuhalten gesucht. Ihn leitet dabei weder eine bestimmte Ordnung noch eine Beziehung aus einen dramatischen Plan.

Namen von Seeräubern: Philipps, Martel, Anna Bonni, Marie Kead, Mönbars, Eisenarm, Jones. — Die schwarze Flagge. (Roter Tod auf derselben.) — Auf der See geboren, in der See begraben. — Das Franenzimmer ein Seeräuber. — Lotsen. — Teilung der beute. Jeder muß schwören, daß er nichts beiseite gesbracht. Alles Gewonnene wird gleich verschwelgt. Unsgeheure Verschwendung und größter Mangel wechseln schnell auseinander. — Unmenschlichkeit der Flibüstiers; sie ist eine Folge ihrer Desperation, weil sie keine Gnade zu hossen haben. — Einer von den Seeräubern sällt den Karaiben in die Hände und wird gefressen. — Unsicherheit eines solchen Käuberchess vor seiner eigenen Mannschaft.

Da blitzt plötzlich aus dem Chaos eine theatralische Idee auf:

Das Theater kann das Schiff selbst sein, es ist ein Kriegsschiff. Man ist bald auf dem Verdeck, bald im Raum, bald in der Kajüte.

Und nun sucht er sich rasch ein deutliches Bild von den Zuständen auf dem Verdeck zu machen:

Das Boot auf dem Berdeck. Der Schiffsgottesdienst.

Die Schiffsstrase. Die Tause unter der Linie. Die Ansstalten zu einem Seetressen. Das Entern. Das Schiffsbegräbnis.

Man sieht, die Vorstellung wird auch hier noch ganz selbständig, ohne Kücksicht auf den dramatischen Zweck verstolgt — nimmt Schiller doch sogar (aus der Erzählung Dexmelins von seiner Übersahrt aus Havre nach der Tortugas Insel) die Taufe unter dem Äquator auf, obwohl ein Flisbustierdrama dasür kaum Kaum geboten hätte!

Nun endlich tritt er den eigentlichen dramatischen Pro-

blemen, die der Stoff stellte, näher:

20

Wilde und ungeheure Naturen sind der Gegenstand, eine abgeschlossene Existenz unter eigenen strengen Not=
10 gesetzen, Gerechtigkeit, Gleichheit. Unter diesen steckt ein edler und seiner Gesühle sähiger Mann, den seine Schickssale und Leidenschaften in dieses Gewerb geschleudert, der es im Grunde verabscheut, ohne sich losreißen zu können. Sin weibliches Geschöpf steckt auch darunter, die als Mann verkleidet und einer der tapsersten ist.

Das Charakteristische einer Schiffsverschwörung. Man hat Mißtrauen gegen den Ausührer, daß er die gemeine Sache verraten wolle. Besehl des Ansührers, mit bren=

nender Lunte an der Pulverkammer zu warten.

Ein Korsar Jones rettet eine Schöne aus der Gewalt seines wütenden Kameraden und imponiert diesem durch seinen Mut und Anstand. Er wird von der Liebe gerührt und flößt Liebe ein. Diese Person ist von dem ersten Adel und findet Kächer. Man versolgt den Korsaren, der sie weggeraubt. Jones kommt in den Fall, das Korsarenschiff zu kommandieren, wenn es angegriffen wird. Auch hier verarbeitet seine Phantasie noch wesentlich die durch die Lektüre überkommenen Sindrücke. Daß er dabei seinen Korsaren Jones nennt, bewirkte entweder die verschwimmende Erinnerung oder bewußte Umänderung der Tatsachen: in Band 4 wird umgekehrt berichtet, daß ein englischer Kapitän Jones einen von seiner rebellischen Mannschaft ausgesetzten Kapitän aufnahm und in jüngster Zeit von den Korsaren gesangen genommen wurde.

Bei der weiteren Verfolgung oder einer späteren Wiederausnahme des Plans ließ Schiller die Beziehung auf die

Alibustier fallen und nannte ihn

### Das Seeftück.

An dem kühnen Gedanken, die Handlung an Bord des Schiffes zu verlegen, hielt er fest. Er beginnt jetzt die Rolle des Korsaren zu entwickeln, wobei er wesentliche Eigensichaften des Räubers Moor auf ihn überträgt. Die Einzelzige, die zur Ausmalung der besonderen dramatischen Situation dienen sollen, sind auch hier noch alle der bisherigen Duelle entnommen.

Zwei heftige Leidenschaften, Haß und Liebe, beherrschen den Korsaren. Interessante Schilderung der Liebe, die sich durch Dienste und Attentionen äußert, ohne sich zu erklären. Die rohe Güte.

Qualität des Schiffs. Hit's ein Kaufsahrer, ein 6

Rorfar, ein Entdecker, ein Transportschiff?

Sine surchtbare Schar von Seeräubern; ihr Ansührer ein ehemals edler Mensch; ihre strenge Justiz, rohe Güte.

Es erklärt sich ein Schiff für einen Seeräuber und steckt die schwarze Flagge auf. — Diese Handlung ist 10 bedeutend und verhängnisvoll. Die schwarze Flagge kann von einem Trauerslor genommen sein, den eine geliebte Person besass.

Ein Schiffer sprengt sich in die Lust. — Der Korsar entert ein andres Schiff und macht sich davon Meister. 15

Dieses geht auf der Szene vor.

Hinaufsteigen der Rüfte kann vorgestellt werden.

Entschluß des Korsaren mitten auf der See bekannt gemacht. Er verändert seinen Lauf. — Passagiere auf

dem Schiff in das ungeheure Schickfal verflochten. — Ein Besehlshaber wird ausgesetzt, wenn das Schiff rebelliert hat.

Gine große Leidenschaft ist Ursache an dem Schritt 5 des Korfaren. Er hat seine Geliebte durch eine Un= gerechtigkeit verloren, er ift bitter gekränkt durch die Befetse und kündigt darum der gefellschaftlichen Ginrichtung den unversöhnlichen Krieg an. Seine Natur ist durch dieses Unglick verändert, sein Berg erbittert. Wittende 10 Rachsucht gegen eine bestimmte Nation, gegen einen befondern Stand (die Monche) und Reid gegen die ganze zivilifierte Gesellschaft beseelt ihn. Oder er ermählt auch den Stand des Korsaren aus Notwendigkeit, weil er nicht mehr zu den Europäern zurück kann.

Die Handlung eröffnet sich mit einer Schiffsverschwörung. Ein Schiff ist nach Jamaika bestimmt. Ein Teil der Mannschaft ist unzufrieden. Kühner Anführer beredet fie, fich des Schiffs zu bemächtigen. Am Lande setzen sie den Kapitan, und wer ihm sonst noch folgen 20 will, aus und segeln nun als Korsaren nach einem an=

dern Weltteil.

15

30

Und nun kombiniert er diese Idee mit der des ersten Entwurfs "Das Schiff":

Die Szene ist in einem andern Weltteil, aber zwischen Europäern. Es ist eine Infel oder eine Rufte, wo Schiffe Alles muß sich in einem Tag begeben, die anlanden. 25 Nacht mit eingeschlossen.

Europäer, die in ihr Baterland heimstreben. Andre Europäer, die es verließen und das Glud unter einem andern Himmel aufsuchen. Ankommende und Abgehende. auch beständig Bleibende, die hier zu Hause sind.

Die ungläckliche Liebe, die strafbare Tat, der Ent=

schluß der Berzweiflung.

Europa und die neue Welt ftehen gegeneinander.

Ein Aft, der lette, kann in Europa spielen, wenn porher in einem Zwischenakt der Oceanus aufgetreten 35 und diesen ungeheuren Sprung launigt entschuldigt hat.

Chor der Matrosen, ein Schifflied.

Der Bootsmann und die Schiffregierung.

Alle Hauptmotive, die in diesem Stoffe liegen, müssen herbeigebracht werden. Auch eine Meuterei auf

dem Schiff.

Brand im Wasser. Verlorener Anker. Seebegräbnis. 5 Seegesecht, Seeraub. Tauschhandel mit Wilden. Geographische Entdeckungen. Mitreisende Gelehrte. Transportierte Verbrecher.

Charafter eines großen Seemanns, der auf dem Meer alt geworden, die Welt durchsegelt und alles erlebt hat. 10

Der Held des Stücks ein junger werdender Seeheld. Das Schiff als eine Heimat, eine eigene Welt. Seine

fpurlose Bahn.

E3 geht einmal verloren.

Abschied des Seemanns von seinen Gefährten, oder 15 doch fonst ein höchst rührender Abschied. Eine rührende Ankunst.

Seelenverkäuser schaffen einen ordentlichen Menschen durch Zwang nach Indien.

Die neue Natur, Bäume, Luftton, Gebäude, Tiere, 20

Aleidertrachten.

Das Prägnante kommt zu dem Prägnanten, eine wichtige Stellung der Dinge auf dem Schiff, eine ähn= liche auf dem Lande.

Matrofen fangen gleich einen Handel an, wenn fie 25

gelandet.

Ein Schiff ift von seinem Gefährten getrennt worden und findet sich in demselben Hafen nun mit ihm wieder zusammen.

Rotschüffe auf einem bedrängten Schiff.

Krieg in Europa macht Krieg in Indien, hier weiß

30

man noch nichts.

Szenen für die Augen, voll Handlung und Bewegung, auch neuer Gegenftände: 1. Regsames Gewähl eines Seehafens. 2. Matrosengesang. 3. Die neue Landschaft und Sitten. 4. Die Ankunst. 5. Der Abschied. 6. Die Flucht und Verbergung. 7. Der Streit. 8. Die Verzweiflung oder der Sklave. 9. — —

## Die Braut in Trauer oder Zweiter Teil der Räuber

Gine Tragodie in fünf Atten.

Unter anderen Drameuftoffen, die "das Sujet des entdeckten Berbrechens" behandeln, hatte Schiller bei Beginn der Arbeit an den "Kindern des Hauses" — also mahrscheinlich im Jahre 1799 — auch den obigen Titel notiert (vgl. S. 337). Der Plan selbst reicht weit zurück. Am 14. Januar 1783 berichtet er Streicher, daß sein neuer Freund L. v. Wurmb "die "Räuber" auswendig kann und vielleicht eine Fortsetzung liesern wird". Bielleicht wurde dadurch der Gedanke in ihm angeregt, den er am 24. August 1784 Dalberg mitteilt: "Nach dem Carlos' gehe ich an den zweiten Teil der Räuber'. welcher eine völlige Apologie des Verfassers über den ersten Teil sein soll und worin alle Immoralität in die erhabenste Moral sich auflösen muß. Auch dieses ist unermegliches Feld für mich." Als er im Sommer 1785 in Gohlis eine Neubearbeitung der "Räuber" und des "Fiesco" plant, ist er "gesonnen, zu den "Räubern" einen Rachtrag in einem Aft "Räuber Moors lettes Schickfal' herauszugeben, wodurch das Stück neuerdings in Schwung kommen foll" (Brief an Körner vom 3. Juli 1785). Am 2. August 1786 kami der Luftspieldichter Jünger, mit dem Schiller in Leipzig viel verkehrt hatte, an Rahbed melden: "Schiller schreibt nun an einem neuen Stücke ,Des Räubers Moor letzte Schickfale'; es ift bald fertig, denn er hat mir schon zugemutet, die Revision davon zu unternehmen." (Minor, Aus dem Schiller-Archiv S. 35.) Aber am 9. Oktober entschuldigt Schiller sich bei Göschen, daß das Drama "noch nicht unter der Presse ift, es hat einen notwendigen Ausschub gelitten". Ob dieser ältere Plan bereits die Grundzüge des erhaltenen Entwurfes trug? Man wäre nach der Außerung gegen Dalberg eber geneigt, an einen versöhnenden Ausgang zu denken. Und daß Schiller auch in späterer Zeit über die Behandlung des Stoffes noch schwantte und fie wiederholt mit Goethe befprach, geht aus der Bemerkung des letzteren im Brief vom

1. August 1800 hervor, in dem er ihn auf das Marionettenftüd "Rosamunde" verweift (vgl. S. 308): "Wir haben lange auf eine Braut in Trauer' gesonnen." Der hier zitierte neue Titel war wohl von I. E. Schlegels unvollendeter Bearbeitung von Congreves The Mourning Bride entlehnt. -Noch im Jahre 1803, während der Arbeit am "Tell" gedachte er (nach der Erzählung seiner Schwägerin Karoline v. Wolzogen) "auch seines früheren Planes, einen zweiten Teil der "Räuber" zu geben". Und auch damals geschah dies wieder im Zusammenhang mit einem verwandten dramatischen Plan, "eine tragische Familie zu erfinden, ähnlich der des Atreus und Laius, durch die sich eine Berkettung von Unglud fortzöge". Das zwei Jahre vorher erschienene Drama der Frau v. Wallenrodt "Karl Moor und seine Genossen nach der Abschiedsfzene beim alten Turm. Ein Gemälde erhabener Menschheit, als Seitenftück zum "Rinaldo Rinaldini" konnte ihn wohl in dem Gedanken bestärken, die Fortsetzung selbst in die Sand zu nehmen, um folden Sudeleien vorzubeugen.

Ansangs schwankte Schiller, wie er die tragische Berwicklung herbeisühren sollte. Er erwog zwei Möglichkeiten:

Rarl Moor hält den Himmel sür versöhnt, er ist endlich in eine gewisse Sicherheit eingewiegt worden, ein zwanzigjähriges Glück läßt ihn keinen Umschlag mehr sürchten. Er hat in dieser Zeit Gutes gestistet, er hat Unglückliche getröstet, er hat eine wohltätige Rolle ge= 5 spielt. Er lebt in einem fremden Land und sieht in die frühe Zeit nur wie in einen schweren Traum zurück. Nichts ist ihm in dieser ganzen Zwischenzeit aus der vorigen Epoche mehr erschienen.

Darüber spricht er mit seinem Freund Schweizer 10 und reizt die Nemesis. Schweizer hat unterdessen schon Ursache gehabt, eine Peripetie zu fürchten, und läst das her ein Wort der Warnung sallen, welches aber nicht gesachtet wird. Schweizer liebt ihn noch immer, wie in alten Zeiten, und möchte ihm gern jedes Unangenehme ersparen. 15

Die Vermählung seiner Tochter mit dem Grafen Dissentis ist jetzt seine wichtigste Angelegenheit. Ein Parricide muß begangen werden; fragt sich, von welcher Art. Bater tötet den Sohn, oder die Tochter. Bruder liebt und tötet die Schwester, Bater tötet ihn. Bater liebt die Braut des Sohns. Bruder tötet den Bräutigam der Schwester. Sohn verrät oder tötet den Bater.

Karl Moor ist selbst Bräutigam, er soll die einzige Tochter des Grasen Dissentis ehlichen, der ihm die

höchste Verpflichtung hat.

10

15

Einige Jahre, die zwischen seiner alten Lebensart und seiner jetzigen verstossen, eine heitre Gegenwart, die Wacht der Schönheit und Liebe haben den Frieden in sein Herz gerusen, er fäugt an, zu glauben, daß er doch noch glücklich werden könne.

Alles liebt ihn im Hause des Grafen, nur der Sohn

des Grafen — — —

Man sieht, dieser zweite Plan, dessen Anfangsworte offenbar auf den vorhergehenden sich zurückbeziehen, geht von wesentlich einsacheren Voraussetzungen aus: die Handlung ist nur durch einen geringen Zwischenraum von der der "Käuber" getrennt, eine furchtbare Familientragödie wäre daher hier ausgeschlossen gewesen. Schiller ließ ihn fallen und wandte sich der Aussührung des ersten Planes zu.

Graf Julian. Xaver, sein Sohn. Mathilde, seine Tochter. Graf von Dissentis, bestimmter Bräutigam Mathildens. [Georg.] Jäger des Grasen Julian. Der Geist des Franz Moor. Kosinsky, ein böhmischer Edelmann. Die Szene ist auf dem Schloß des Grasen Julian in Savoyen.

Eine Gespenstererscheinung und eine Bermählungs=

feier eröffnen die Handlung.

Graf Fulian (Karl Moor) will seine Tochter Mathilde vermählen. Der Bräutigam ist aus einer Familie, gegen die der Graf etwas Schweres gut zu machen hat, oder er hat sonst ein dringendes Interesse, diese Heirat zu schließen. Mathilde liebt ihren Bräutigam zwar nicht, aber sie hat auch nichts gegen ihn, ihr Herz ist ohne Leidenschaft, und sie unterwirft sich gern dem Wunsch ihres Baters, der in dieser Heirat eine, ihr nicht begreis

liche, Befriedigung findet.

Unter Julians Hausgesinde ist ein Jäger (Schwei= 5 zer), auf den er sehr viel hält, der um seine geheimsten Gedanken weiß und an seine Person höchst attachiert ist. Der Jäger ist voll Herzhaftigkeit, ein trefslicher Schütz und hat gleichsam die oberste Aussicht über alle Diener des Grasen. Er ist mehr der Ausseher und Ratgeber 10

als der Knecht seiner jungen Herrschaft.

Julian hat einen Sohn Kaver, der ins neunzehnte Jahr geht, Mathilde wird achtzehn Jahr alt. — Kaver ist ein leidenschaftlicher und unregiersamer Jüngling, der von seinem Bater kurz gehalten und ihm deswegen auf= 15 sätig wird. Er geht seinen Weg allein, ohne alle kind= liche Neigung, nur Furcht fühlt er vor seinem Bater. Er liebt die Jagd und ist ein wilder trotziger Weid= mann. Niemand ist im stand, dies wilde Gemüt zu bändigen, als Mathilde, seine Schwester. Für diese fühlt 20 er eine unglückliche satale Liebe, welche aber bis jetzt dem Bater verborgen blieb. Doch Mathilde ist mehr= mals durch seine Auswallung geängstigt worden, und Georg der Jäger hat eine böse Ahnung davon. Eben darum treibt er den Grasen, die Bermählung zu be= 25 schleinigen.

Diese nahe bevorstehende Vermählung beginnt aber unter den sinistersten Anzeigen. Die Bewohner des Schlosses werden durch seltsame Ereignisse beunruhigt. Einem unter ihnen ist eine Erscheinung begegnet, als 30

Diese Vorfälle werden ansangs vor dem Grasen Julian geheim gehalten, und ihm selbst ist noch nichts dergleichen begegnet. Aber Gras Xaver ersährt davon, und seine natürliche Wildheit treibt ihn, die Sache zu 35 ersorschen. Er wacht in der gefährlichen Stunde und an dem bezeichneten Ort, und erblickt auch wirklich die Gestalt, unter surchtbaren Nebenumständen. Doch hat er

wilden Mut genug, ihr zu Leibe zu rücken und fie an= zureden, worauf fie verschwindet. Er ahnet ein Geheimnis, bas feinen Bater betreffe, und dringt in den Jäger, es zu erforschen. Georg der Jäger ist Ursache, daß man bem Grafen noch nichts von der Sache entdeckt hat. Xaver ift ungeachtet der schreckenvollen Bision nicht zahmer geworden. Seine wilde Seele fürchtet selbst das Toten= reich nicht; er glaubt, es werde jemand aus der Familie sterben und - -

Eine Nonne kommt zu der jungen Gräfin und bezeugt sich liebkosend gegen sie, doch spricht sie nicht. Sie hat ihr zuerst in der Kapelle des Nonnenklosters begegnet, wo fie oft hinzugehn pflegte. Sie hat neben ihr niedergekniet und gebetet und ift oft still an ihrer 16 Seite gegangen; doch hat sie nie ein Wort aus ihr heraus bringen konnen. Es schien aber, sie wollte, daß Mathilde den Schleier anzöge. Diese liebte die stumme Freundin innig, und ohne im geringften etwas Arges Dabei zu haben, unterhielt sie den Umgang mit ihr\*).

Einsmals tritt fie in das Zimmer ihres Baters und findet dort ein Bild liegen. Wie fie es näher anfieht, ift es die Nonne, fie kann es nicht leugnen. Ihr Bater kommt dazu und findet fie das Bild kuffend. Wie er fie darüber befrägt, so erfährt er mit Erstaunen, daß fie das 25 Original zu dem Bilde zu kennen glaube. Seine Neugier wird erregt, er will die Ronne kennen sernen, die feiner Amalie so aleich sein soll; denn dieses Bildnis ist Amaliens.

Die Frage entsteht: dürfen die zwei Beifter einmal 30 Zusammen sich finden, und wie werden sie sich da ver= halten? Wenn es ift, fo ift es in Gegenwart bes Grafen. und der Geist der Nonne - -

10

20

<sup>\*) [</sup>Am Rande:] Ja die Nonne kommt heimlich zu ihr auf das Schloft und gibt ihr durch Winke zu verstehen, daß 35 fie das Kloster anstatt des Brautkranzes erwählen solle. Wie die Nonne einmal wieder kommt, wird sie durch etwas gehindert, sich zu nähern.

## Rosamund

ober

## Die Braut der Hölle

Wie hoch Schiller den künftlerischen Wert der Oper einschätzte, bezeugt sein Bries an Goethe vom 29. Dezember 1797: "Ich hatte immer ein gewisses Vertrauen zur Oper, daß aus ihr wie aus den Chören des alten Bacchussestes das Trauerspiel in einer edlern Gestalt sich loswickeln sollte. In der Oper erläßt man wirklich jene servile Naturnachahmung, und obgleich nur unter dem Namen von Indulgenz könnte sich auf diesem Wege das Ideale auf das Theater stehlen. Die Oper stimmt durch die Macht der Musik und durch eine sreiere harmonische Reizung der Sinnslichseit das Gemüt zu einer schönern Empsängnis; hier ist wirklich auch im Pathos selbst ein freieres Spiel, weil die Musik es begleitet, und das Wunderbare, welches hier einmal geduldet wird, müßte notwendig gegen den Stoff gleichzülltiger machen."

In seiner Rugend hatten die mit allen Theaterkünsten überreich ausgestatteten Overndarstellungen in Ludwigsburg und Stuttgart seiner Phantasie sich tief eingeprägt — man merkt die Nachwirkungen noch in seinen Dramen. Unter diesen Eindrücken hatte er seine "lyrische Operette" Semele (Bd. 7, S. 285 ff.) verfaßt. Neue Anregungen bot dann Dresden und das musikliebende Körnersche Haus; Körner komponierte felbst und plante noch 1801 ein Libretto zu einer Oper "Alfred". (Bgl. Bd. 2, S. 381.) Damals hat Schiller, wie er am 17. Mai 1786 mit ironischem Stolz Huber verkundet, "zwei Arien und ein Terzett zu einer Operette gemacht". Im nächsten Jahr meldet er Körner aus Weimar am 19. Dezember: "Ich muß dir fagen, daß ich Wieland habe versprechen müffen, den "Oberon' doch noch zu bearbeiten, und ich halte es wirklich für ein treffliches Sujet zur Musik. Es wird hier ein Musikus Krang von Reisen zurückerwartet, der sehr große Erwartungen erregt und dem ich es auch

wahrscheinlich übergebe." Körner riet ab: "Daß du aus dem "Oberon" eine Oper machen willst, behagt mir nicht. Warum nicht selbst ein Sujet ersinden? Mich deucht immer, daß du in der Jdee des Ganzen und der dramatischen Anordenung glücklicher sein würdest als in Ausarbeitung der einzzelnen Stück nach dem Wunsche des Musikers." Erhalten hat sich nur der Entwurf zu einer Arie Scherasmins:

Ich wag's mit jedem andern, Den Tigern und den Panthern

Das Blut von zehen Riesen Sah meine Lanze fließen

Tartaren, Sarazenen Und allen Weibersöhnen Will ich entgegengehn. Nur bitt' ich mit Dämonen Mich gütigst zu verschonen, Die keinen Spaß verstehn.

Im Hui ist man verwandelt, Gebissen und tarandelt

Was hilft mir Schwert und Lanze Beim wilden Hexentanze? Die haben weder Fleisch noch Bein!

Und dann um eine Handvoll Haare

Ans deinem silbergrauen Bart

Ich bringe beides wohlbewahrt.

Vor allem brängte ihn sein Jugendfreund Zumsteeg, ihm einen Operntert zu schreiben. Schon in dem Brief vom 15. Januar 1784 mahnt er ihn: "Was machst wirklich?

20

15

5

10

meine Over? - Antwort: ja. - Warte nur, Kerl! lag mich nur einmal zu dir hinab kommen!" Am 12. Februar 1800 erneuert er seine Bitte: "Mein selnlichster Wunsch ist noch immer der: eine Oper von dir zu erhalten. Sollte diefer nie befriedigt werden können? Erkundige dich, welche Senfation meine Komposition ber Beister-Infel' gemacht, vielleicht entschließest du dich dann eher! . . . Die Wahl des Stoffes ift dir sowie die Ansführung Kleinigkeit! Ich würde dich jedoch bitten, ihn heroifch-komisch zu greifen. Auch müßten zwei Kingles notwendig dabei fein." Nach einem Briefe des jüngeren Schubart an Böttiger vom 29. Juni 1801 scheint Zumfteeg immer noch auf die Erfüllung von Schillers Verfprechen gehofft zu haben. — Auch nach deffen frühem Tode (1802) gab Schiller den Gedanken nicht auf. Roch am 14. April 1804 erklärte er auf die am 20. März ausgefprochene Bitte des Berliner Kapellmeifters Weber, der die Musik zur "Jungfrau" und zum "Tell" gefchrieben hatte, in einem Briefe an Affland, er habe längst Luft zu einer großen Oper gehabt, aber er möchte freilich auch gewiß fein fonnen, daß der Komponift das Gehörige leifte.

Gerade in dem Jahre, in dem Zumsteeg sich aus neue an ihn gewandt hatte, wurde er durch Goethe aus einen Stoff ausmerksam gemacht, der etwa dessen Wünschen entsprechend sich behandeln ließ. Am 1. August 1800 schrieb dieser ihm: "Wir haben lange auf eine "Brant in Trauer' gesonnen. Tieck in seinem Poetischen Journal erinnert mich an ein altes Marionettenstück, das ich auch in meiner Jugend gesehen habe, die "Höllen braut' genannt. Es ist ein Gegenstück zu "Faust' oder vielmehr "Don Juan'... Sollte hier nicht die Idee zur "Braut in Trauer' zu sinden sein, wenigstens in der Gegend?" Schiller erwiderte am solgenden Tage: "Der Gedanke wegen der "Höllenbraut" ist nicht übel, und ich werde ihn mir gesagt sein lassen."

Tieck erzählt in den "Briefen über Shakspeare" ("Kristische Schriften" Bd. 1, S. 162 f.): "Als sich der Vorhang aushob, saß eine Frauensperson vor einem Spiegel, die in den übermütigsten Ausdrücken ihre Reize und große Schönheit bewunderte. Bald erschienen einige von ihren Liebhabern,

unter denen sich besonders ein junger Mensch durch seine Treue auszeichnete, die sie aber alle mit dem größten Hohne abwies, da sie ihr alle nicht schön, reich und edel genug dünkten. Von einer alten Freundin ward ihr nachher ihre Ruchlosig= feit vorgehalten und geraten, daß fie ihr Gemüt mehr zu Gott und zur Frömmigkeit wenden möchte. Diese aber ward verlacht und gar nicht gehört, worauf die Alte ihr ein unglückliches Schicksal prophezeite und sie wieder verließ. Raum sah sich die Übermütige allein, als sie sich wieder zu ihrem besten Freunde, dem Spiegel, wandte, von neuem an sich putte und schmückte und allen guten Rat, alle frommen Gedanken und Gottesfurcht lachend verwarf ... Die Geschichte der verschmähten Liebhaber setzte sich fort, und die Schöne brachte es endlich dahin, daß ihr trener Liebhaber von einem anderen in einem Zweikampfe erstochen wurde. ... Die schöne Dame freute sich über diesen Borfall, weil fie dadurch ihrer Liebhaber los wurde, die sie ihrer unwürdig hielt. Plötzlich trat ein angeschener Mann herein, gang in Schwarz gekleidet und mit einer großen Reder auf dem Hut, der sich ihr als den Herrn eines großen Reichs und vieler Untertanen ankündigte. Sie behandelt ihn schr höflich und ist zuvorkommend gegen ihn, um ihn zu gewinnen. Er erklärt ihr seine Liebe, und sie ist nicht fprobe. Dem Auschauer aber wird dabei ganz unheimlich, denn er läßt gar feltsame Reden sallen, und man muß sich wundern, daß sie von diesen nicht im mindesten frappiert wird; man ahnet Unheil. Er gibt sich durch heimliche Worte immer näher zu erkennen, die sie, die Verblendete, immer noch auf seinen weltlichen Stand deutet. Sie reicht ihm endlich die Hand und verlobt sich mit ihm. Er verspricht sie in der Nacht abzuholen, und voller Freude geht sie ab, sich noch schöner zu schmücken, ganz erfüllt mit den Aussichten auf ihre fünftige Hoheit. Leider bleibt nun über den Stand des Bräutigams kein Zweisel mehr übrig . . . er ist der Satan selbst. Die Nacht kommt herauf, die Dame ist von Träumen und Bangigkeit beunruhigt ... Der Geist [des ermordeten Riebhaber3] erscheint und warnt sie; sie erschrickt, bleibt aber auf ihrem Sinne. Der Geist geht sort, und nun fühlt sie

sich in der einsamen Nacht von Entsetzen umringt... Sie wünscht jetzt, daß ihr Bräutigam schon zugegen sein möchte. Da hört man plötzlich seine Stimme, die sie bei ihrem Namen rust; sie schaudert und freut sich, doch traut sie ihren Sinnen nicht; sie rust, er antwortet und tritt herein. Noch einmal fragt er sie um ihre Liebe. Sie sagt sie ihm freiwillig zu, versichert, daß sie ihn mehr als alle Menschen, mehr als sich und Gott liebe, und reicht ihm mit diesen Worten die Hand. Er sast sie und erklärt ihr, wer er sei. Sie schreit auf, doch kann sie sich nicht retten; von höllischen Geistern und ihrem Bräutigam wird sie unter Frohlocken und ihrem Zetergeschrei hinweggesührt."

Schiller dachte den Stoff gleichzeitig als Ballade zu behandeln. So hatte er schon Ansang Mai 1797 "die Jdee, aus dem "Don Juan" eine Ballade zu machen". Goethe versprach sich davon einen "guten Effekt", und Schiller glaubte, nachdem er das Textbuch noch einmal durchgelesen, "das Sujet werde sich ganz gut dazu qualisizieren". In den Entwürsen zur "Rosamund" sind beide Pläne unlöslich mit einander versslochten, doch tritt ansangs mehr der erste, zuletzt mehr der zweite hervor. Am Schluß hat er sich für ihn solgende Bühnensbilder notiert:

Gine Jagd. — Ein Einsiedler. — Wilde Tiere. — Das wütende Heer. — Der Riese. — Die Bildsäule. — Die Harpyien, die Bögel. — Die heraussahrenden Flammen. — Wolkenwagen. — Jlumination und Transparent. — Bersenkungen. — Tempel, Gärten, Paläste. 5 — Meereswogen und Wasserwerke. — Farbenerscheisnungen. — Gespenster. Larven.

Ein junger schöner zärtlicher Ritter hat Rosamunden lange geliebt, alles an sie verschwendet, ihr alles geopsert mit treuer redlicher Zärtlichkeit; sie hat ihn ansangs auf= 10 gemuntert, ihm Gegenliebe gezeigt, Hossnung gemacht, sie zu besitzen. Aber ihr Herz ist eitel, lieblos, gefühl= los, sie liebt nichts als sich selbst, sie will nur glänzen, nur verehrt sein und weiß ein treues Herz nicht zu

schätzen. Sie hat schon viele Männer hintergangen und zur Verzweiflung gebracht. Man haßt sie, aber die Männer können ihrer Schönheit nicht widerstehen. Ihr Sinn ist grausam aus eitler Selbstsucht. Kein Opfer rührt sie, kein noch so edles großmütiges Betragen; um ihre Sitelkeit zu vergnügen, kann sie Blut fließen sehn, wenn nur ihren Reizen gehuldigt wird. Die Unglücklichen, die sie gemacht, zieren nur ihren Triumphwagen.

Es muß etwas ausgedacht werden, wodurch Rosamunds Rolle die Gunst gewinnen kann. Als Sängerin kann es durch Gesang geschehen, als Schauspielerin — —

Der Anwille gegen Rosamund muß durch ihre kalte Grausamkeit gegen einen liebenswürdigen Ritter\*), durch seinen schmerzhaften verzweiflungsvollen Untergang und ihre Fühllosigkeit dabei aufs höchste gereizt werden\*\*).

Aufs äußerste von ihr verhöhnt und verraten liebt er sie dennoch und stirbt liebend, obgleich sein Tod ihr Werk ist.

Dies ist der Eingang in die Ballade. Unmittels bar von seinem Tode kommt man in das tanmelnde Brautsest, wo alles glänzt und prangt und sich tobend erfreuet.

\*\*\*) Nachdem sie unzählige Liebhaber getäuscht hat, 25 tritt endlich ein Prinz auf, reich, schön, mächtig, kurz

\*) [Am Rande:] Wenn der Kitter, welcher ihr seine eigene Geliebte aufgeopsert, nun kommt, um von ihr den Lohn zu erhalten, ist sie schon gleichgültig gegen ihn geworden und von dem Glanz des neuen Freiers geblendet.

\*\*\*) [Am Rande:] Sie hört, daß es irgendwo eine größere Schönheit gebe, das bringt sie zur Berzweiflung.

<sup>\*\*) [</sup>Am Kande:] Durch die Gefühle, die sie einflößt, wird sie immer wieder interessant gemacht; bei allem Empörenden ihrer Selbstsucht bleibt doch das Schöne lieblich — der Zauber ihrer Person fängt immer von neuem an. Der treue Ritter, den sie seiner Geliebten entsühren will, hält sich von ihr gestiebt. Ihre Schönheit hat nicht auf ihn gewirkt, aber ihre Empfindung. So wie er Hossinung hat, liebt er sie.

mit allem ausgerüftet, was ihre Citelkeit reizen kann. Er zeigt ihr weder Liebe noch sonst irgend eine liebenswürdige Eigenschaft; er gewinnt bloß ihre eiteln Sinne
durch Schmeichelei, durch seine änßern Borzüge, keine
Spur eines fühlenden Herzens. Er will sie bloß be= 5
siten. Diesem gibt sie den Borzug. Er befriedigt ihre
ungeheuersten Wünsche; sie kann nichts so Phantastisches
ersinnen, das er nicht gleich ins Werk setzte; er hat einen
ungeheuren Komitat, Juwelen, Gold, kunstreiche Tänzer,
Baumeister; der Betrug ist so grob, daß alle ihre Diener
Böses ahnen, aber ihre Citelkeit macht sie so verstockt,
daß sie alles glaubt. Sie fragt ihn nach seinem König=
reich\*), er beschreibt ihr verdeckt die Hölle, sie merkt es
nicht. Seine Antworten sind rätselhaft, aber ahnungsvoll,
daß sie Schrecken erregen; alles wird durch Schmeichelei
wieder zugedeckt.

Mitten in ihrem höchsten Taumel, den Augenblick vorher, ehe die Ringe gewechselt werden (das durch eine surchtbare Formel geschieht), wird sie von einem himmlischen Geist, dem ihres kurz zuvor abgeschiedenen 20 Liebhabers, gewarnt. Sie kann gradatim gewarnt werden und immer vergebens, weil der höllische Freier immer etwas aussindet, wodurch ihre Sitelkeit geblen=

det wird.

Der Bräntigam macht solche Bedingungen, die nur 25 durch Berleugnung alles menschlichen Gefühls erfüllt werden können. Sie erfüllt sie, die Natur empörend. Mit kaltem Herzen sieht sie zwei Ritter\*\*) um ihrentwillen auf Leben und Tod kämpsen. Sin andrer ist bei einer gesährlichen Unternehmung umgekommen, die sie ihm 30 austrug. Sie sordert etwas Unmögliches von ihren Freiern, bloß um eine Caprice zu besriedigen; ein Traum gab es ihr ein.

Gefchichte mit dem Spiegel.

\*\*) [Am Rande:] Welche Freunde oder Brüder find.

<sup>\*) [</sup>Am Kande:] Welche Ströme darin fließen, wie groß 35 es sei, wo es liege.

Alle, die im Gesolg des Bräutigams sind, haben ein bedenkliches Abzeichen.

Die Ballade handelt von dem prägnanten Moment der Katastrophe, und das Vorhergehende muß daraus 5 widerscheinen.

Der sterbende Ritter und sein treuer Anappe. Dieser letzte verslucht die Schöne und nennt ihre Grausam=keiten\*).

Darf noch ein ärtliches Weib eingemischt werden, das mit ihr kontrastiert? Gine von ihren Fräulein, deren Liebhaber sür die Tigerin entbrennt und seiner treuen Geliebten untren wird.

Rosamund ist nur eitel, aber sie ist es so ganz, daß diese Selbstsucht alle andern Empfindungen in ihr ertötet und alle Grenel erzeugt\*\*). Diese Sinheit der Duelle und diese Allheit der daraus entspringenden Laster zu zeigen, ist die Ausgabe. Leben und Tod der Menschen ist ihr nichts, wenn es auch nur das kleinste Opser ihrer Sitelkeit kostet. Sin Fräulein, dem sie den Liebhaber raubte, tut einen Fußfall vor ihr, um nur eine geringe Gunst für den sterbenden Geliebten von ihr zu erhalten; aber vergeblich, denn sie müßte sich einen Genuß ihrer Sitelkeit versagen.

Rosamund hat noch einen Bater\*\*\*), der die Sitelkeit 25 seiner Tochter verabschent. Auch an ihm frevelt sie,

35

<sup>\*) [</sup>Am Rande:] Ein Fräulein, das den Ritter liebte und um der Grausamen willen von ihm verschmäht war, erweist ihm die letzten treuen Dienste.

<sup>\*\*) [</sup>Am Rande:] Es muß eine Gradation der Unsomenschlichkeiten sein, und das Maß muß sich stusenweise vollenden. Eine sehr tragische Geschichte ist als Episode einsgewebt; sie rührt das Herz mit schönen Empfindungen und erfüllt die poetische Forderung, das Ganze des Gemüts zu bewegen.

<sup>\*\*\*) [</sup>Am Rande:] Sie hat Schwestern; ihre Familie. Sie wird zu einer Wahl gedrängt. Was ist sie? Wo geht die Handlung vor?

gleichfalls nur aus Sitelkeit, und tritt die Gefühle der

Natur, die kindliche Pflicht mit Füßen.

Sie ist Zuschauerin eines blutigen Zweikampfs, den zwei Freunde um ihrentwillen miteinander halten. Der Sieger ermordet sich selbst mit Verwünschungen ihrer 5

Schönheit.

Sie ist neidisch über eine glückliche Liebe, es ist ihr unerträglich, daß ein Ritter ihren Reizen widersteht und eine andre ihn erobert. Alle Lockungen versucht sie, diesen zu sangen, es gelingt ihr, ihn untren zu machen, 10 seine Geliebte kommt dadurch in Berzweiflung; aber wie sie ihren Zweck erreicht hat, täuscht sie ihn und verhöhnt seine Liebe.

Gefpräch der Grausamen mit ihrer Zose. Sie weint sür Zorn, daß ein Mann ihr widerstehen kann. Auch 15

gegen ihre treue Dienerin hat sie kein Herz.

Alles in dem Stück muß leidenschaftlich sein, man muß nie zur Reslexion kommen. Es muß sich, gleich wie der Don Juan, mit einem Letzten und Höchsten eröffnen.

Rosamund muß bei ihrer ersten Erscheinung Bunft 20

gewinnen.

Die Zwergin oder die Mohrin. Sie ist ein Dämon und verführt die Rosamund. Sie hat aber auch einen guten Engel, der ihr aber durch seine Wahrheit ver= haßt wird und unermüdlich zurücksommt, bis er sie ganz

verläßt.

Wenn Kosamunds Schicksal entschieden ist, so solgt noch etwas Liebliches, Schönes, Keines, und der Zuschauer wird mit einem erfreulichen Eindruck entlassen. Eine gefühlvolle Schönheit, ein gutes Mädchen, auf 30 welche Kosamund eisersüchtig war und der sie den Tod bereitet hatte, bleibt übrig und erhält den Lohn ihrer Unschuld.

Um zunächst einmal die "Sylbenmaße" der Ballade auszuprobieren, entwarf Schiller die drei folgenden Strophen:

"Sag' an, wo liegt dein fernes Reich, Nach Süden oder Norden? Wie nennt sich deines Landes Teich, —————— Pforten?" ""Es ist nicht Nord, Nicht Süden dort; Es führt kein quellend Wasser hin, Es sieht die Nose niemals blühu; Es nachtet nie und taget nimmer Und kennt nicht heitern Sternenschimmer.""

5

10

15

20

25

Wer zeigt sich dort? Wer dringt heran? Mit eh'rnem Pauzer angetan? Wer dringet durch die sinstre Nacht, Als fäm' er aus der Todesschlacht? Es ist mein Freund, Die Seele weint, Er kommt, er kommt in sinstern Nächten Das nie gelöste Band zu slechten.

Wer zeigt sich dort? Wer naht sich stumm? Mit sinstrem Angesichte?
Es flammt und schwirrt um ihn herum,
Ein grauend ernstes Heiligtum,
Und nie erhellt vom Lichte!
Fließet Tränen, Augen weint!
Ew'ge Klage töne!
Bei den Schatten wohnt der Freund,
Hin ist seine Schöne!

# Fortsetzung von Goethes "Bürgergeneral" (Dritte Fortsetzung der "Beiden Billets".)

Chr. Leberecht Henne hatte unter dem Namen Anton-Wall zwei komische Einakter: "Die beiden Billets" (nach Florian) und "Der Stammbaum, Erfte Fortsetzung der beiden Billets" veröffentlicht, in denen ein verschmitzter Dorfbarbier Schnaps mit all seinen Listen der ehrlichen Einfalt der Bauern unterliegt. In dem ersten will er dem jungen Görge ein Lotteriebillet stehlen, das mit einem hohen Gewinn herausgekommen ist, und erwischt statt dessen ein Liebes= billet von dessen Braut Röschen, das er nun benutt, um sie ihm absvenstig zu machen. Aber seine Habgier ist größer als feine Liebe, er gibt Görge auf deffen Bitten den Brief gegen das Lotterielos zurüd; dieser gewinnt dadurch rasch sein Mädchen und durch ihre List bald auch das Los wieder. In dem zweiten sucht Schnaps vergebens den biederen Bater Röschens, Märten, durch die Vorspiegelung, daß er ein Baron sei, der wegen eines Duells aus Paris habe fliehen müssen und jetzt von einem verstorbenen Better eine reiche Erb= schaft erhalten habe, um jenen Lotteriegewinst zu prellen. Da die kleinen Luftspiele auf der Bühne Beifall fanden, versaßte Wall noch ein Schlußstück "Das Bauerngut", in dem er noch die Rolle eines Wurmdoktors, der mit Schnaps unter einer Dede spielt, und eines Barons von Lilienstern hinzusügte.

Die beiden ersten Stücke waren seit 1791 in Weimar wiederholt aufgeführt. "Aus das Talent und den Humor eines im Fach der Schnäpse höchst gewandten Schauspielers vertrauend" schrieb Goethe 1793 seinen "Bürgergeneral" als "Zweite Fortsetzung der beiden Villets" (Jubiläumszunsgabe Bd. 9, S. 101 sf. 390 sf., vgl. Bd. 28, S. 208 s. und Bd. 30, S. 18). In Anlehnung an den "Stammbaum" ließ er Schnaps einen neuen Anschlag aus Märtens Einsfalt schnieden, ihn aber dabei den veränderten Zeiten entsprechend von der Rolle eines Barons zu der eines eitoyengeneral herabsteigen, um so in ihm zugleich die Apostel der

revolutionären Ideen unter dem Landvolk zu karikieren. Das Stud hatte, wie er Edermann ergahlte, "trefflich besetzt und so vortrefflich einstudiert, daß der Dialog Schlag auf Schlag ging, mandjen heiteren Abend gemacht". Auch Schiller hatte feine Freude daran. Alls es im Januar 1805 wieder aufgeführt war, schrieb er Goethe: "Das kleine Stück verdient, daß man es in der Gunft erhalte, die ihm widerfährt und gebührt, und es wird fich recht fehr gut tun laffen, ihm einen rascheren Gang zu geben." Vor allem riet er "die moralischen Stellen, besonders aus der Rolle des Edelmanns, wegzulaffen, so weit es möglich ift, denn da das Intereffe des Zeitmoments aufgehört hat, so liegt es gleichsam anherhalb des Stücks". Goethe erwiderte: "Den Bürgergeneral will ich ehstens vornehmen. Ich dachte schon, die dogmatische Figur des Edelmanns ganz herauszuwersen; allein da müßte man einen glücklichen Einfall haben, am Schlufz die widerwärtigen Elemente durch eine Schnurre zu vereinigen, damit man den Deus ex machina nicht nötig hätte." Damals hat Schiller offenbar versucht, eine solche "Schnurre" rafch zu stizzieren. Er teilte sie Goethe mit, unter deffen Papieren sie gefunden ift. Da das Schema wahrscheinlich als Grundlage für eine mündliche Besprechung dienen follte, ift es ganz aphoriftisch gehalten und bietet manche Rätsel. Man wird in dieser Stizze, so flüchtig sie ift, doch die geiftige Freiheit und Heiterkeit bewundern, die der Dichter damals im Ringen mit dem gewaltigen Stoff des "Demetrius" und unter dem Drude der schweren Krantheit sich bewahrt hatte.

Sehr glücklich hat er gleich dadurch eine ganz neue Bariation gewonnen, daß er die Handlung in die nächste Generation verlegte. Er greist dabei zurück auf das eine Motiv der "Beiden Billeis": der Streit der beiden Liebshaber wiederholt sich hier bei Röschens Tochter Christinchen. Aber als Nebenbuhler des Bauern Tössel sührt er, wie seit Marivaux im ländlichen Lustspiel üblich war, den Junker ein. Die Weiterentwicklung der Rolle des Schnaps geht von seinem Auftreten im "Bürgergeneral" aus. Alles Tensbenziöse ist ihr genommen, dassür aber ihre rein dramatische

Bedeutung zu grotesker Komik gesteigert. Geht er dort nur darauf auß, sich beim Beginn des Tages eine Satte saurer Milch zu erschwindeln, so soll der schlaue Schlucker es hier fertig bringen, nicht bloß sich selbst ein opulentes Frühstück zu erlisten, sondern sogar eine ganze Gesellschaft, Bauer wie Sdelmann, ohne daß sie es ahnen, auf ihre Kosten freigebig zu traktieren. Dabei sollte dann auch das verliebte Paar sich zusammensinden. Ein großes Tableau sollte nach dem Brauch der Burleske den Schluß machen.

### Personen.

Schnaps.
Christinchen, Tochter.
Kößchen, Mutter.
Görge, Bater.
Ebelmann.
Baronesse.
Christinchens Liebhaber.
Funker.

Shulmeister.
Shulknaben.
Jäger.
Taselbeder.
Andre Bediente des Edelmanns.
Der Baron.
Jagdgesellschaft.

## Erster Aft

1. Sonnenaufgang; im Dorf. Schnaps, nüchtern, sieht sich nach einem Brauntweinladen um, der noch nicht auf ist.

2. Christinchen macht den Laden auf. Exposition. Berhältnis der Mutter zum Vater, Christinchens zn zwei s Liebhabern. Schnaps begünstigt den Junker.

3. Röschen. Berlegenheit wegen der Raffe — trägt

ihm auf, das Kreuz zu versetzen.

4. Görge kommt von dem vierten Hochzeittag zurück. Beschreibung des Gastmahls und der Gastsreiheit. Schnaps 10 von der Jdee begeistert, ein splendider Wirt zu sein.

5. Schnap3' Monolog — hungert und entschließt

sich, zu traktieren.

6. Edelmann ist früh auf, da er seiner Tochter ein ländliches Fest geben will. Schnaps kann die Gelegen= 15 heit nicht vorbei lassen, sich zu signalisieren, und bittet sich

aus, zu traktieren — gibt noch Hoffnung, den Junker zu

Erben einzusetzen.

7. Zum Edelmann kommt seine Tochter. Exposition ihres Charakters und ihrer Lage, sindet ihr Glück darin, wohltätig zu sein.

8. Christinchens Liebhaber entdeckt sich der Baroneß;

sie ab.

15

20

30

9. Schnaps kommt zu ihm und beredet ihn, eine Laube zu bauen und ein ländliches Frühstück hinzubringen. 10 Berspricht ihm, das Liebchen hinzuschaffen.

10. Schnaps und der Junker. Ahnlicher Vorschlag, mit einem galanteren Frühstück. Gleiches Versprechen.

11. Szene mit dem Schulmeister, der die Banke abschlägt.

12. Schnaps und Görge. Dieser wird in die Stadt

mit dem Krenz geschickt, das Deffert zu bezahlen.

13. Schnaps und die Baroneß. Er benutzt ihre Wohltätigkeit, um Geld von ihr zu kriegen und durch sie den Schulmeister über Land zu schicken.

14. Schnaps allein. Hierauf die Schuljungen, die

ihm Tisch und Bänke fortschaffen muffen.

# Zweiter Aft

1. Töffel mit Maien, eine Laube zu bauen.

2. Junker und ein Jäger mit Maien in gleicher Absicht. Töffel bleibt. Beide haben mehr gebracht, als sie Schnapsen versprochen. Versuch beider Parteien, einander wechselseitig wegzubringen. Da es nicht gelingt, gehen beide Parteien weg.

3. Christinchen allein, die auch den Baron eingeladen,

bringt den Käse.

4. Beide Liebhaber und Chriftelchen. Jeder ftellt

sich, als ob ihn Chriftelchen nichts anginge.

5. Endlich arrangieren sich beide Liebhaber, eine Partie zu drei zu machen. Schulknaben kommen mit Tisch und Bänken. 6. Die drei erklären sich's aus einer ungeschickten Bestellung, sangen an, den Tisch zu decken und aufzusstellen, aber nur auf drei Personen eingerichtet.

7. Bediente vom Edelhof arrangieren eine Tasel und bringen Essen, zur Berwunderung der vorhandenen Gäste. 5

8. Röschen kommt mit einem Braten. Bon der andern Seite ein anderer Braten vom Edelmann.

9. Görge aus der Stadt mit dem Dessert. Schnaps mit den Schülern, bezeugt seine Zufriedenheit, ordnet

10

das übrige noch an und macht die Krüppel.

10. Ebelmann mit der Baroneß. Man setzt sich. Schnaps macht den Wirt. Krüppel warten auf. Baroneß ergreift diese Gelegenheit, eine Wohltat auszuüben, krönt Köschen zu Rosine. Krüppel singen Chorus. Man sieht einer Verheiratung Tössels mit Christinchen entgegen.

11. Baron und Jagdgesellschaft kommen unerwartet dazu. Schnaps glänzt, fährt fort, den Wirt zu machen.

Neues Arrangement des Sitzens, Tableau.

# Unhang

## Körners Vormittag

Diefer kleine Scherz ist zu Körners 32. Geburtstag. 2. Juli 1787, offenbar rasch hingeworsen. Der erste Herausgeber, Karl Künzel, gab ihm 1862 den an moderne Possen anklingenden Titel: "Ich habe mich rasieren lassen"; zu= treffender scheint der obige, von Goedeke vorgeschlagene. Wenn das Gauze auch selbstverständlich nur als eine für den engeren Kreis des Hauses berechnete Improvisation beurteilt sein will, so verleugnet sich doch auch in ihm Schillers dramatische Kraft nicht.

Wie Diderot seinen steifleinenen "Hausvater" (deffen Einfluft man in Schillers ersten Dramen vielsach spürt) vorbildlich in das geschäftige Treiben des Alltags — auch an einem Bormittage! — hineingestellt, die Besuche der Geschäftsleute, die Verhandlungen seiner Angehörigen mit Sandwerkern höchst ernsthaft dem Zuschauer vorgesührt hatte, so hat hier Schiller von der vielgeschäftigen und zerstreuten Eriftenz des Freundes eine komische Momentausnahme gemacht. In dem Brieswechsel zwischen beiden werden sortwährend die besten Vorsätze Körners zu energischer Produktion von Klagen über amtliche Abhaltungen oder gesellschaftliche Störungen, die sestesten Versprechungen von Vertröftungen auf die Zukunst abgelöst, bis ihm dann wohl, wenn wieder ein Auffatz für die "Thalia" nicht fertig werden will, der Seufzer entfährt: "Mit meiner Schriftstellerei geht es betrübt; mehe mir, wenn dies mein Erwerb sein müßte!" 21

Schillers Werte. VIII.

oder er renig gesteht: "Du kennst meine Trödelei." (9. August 1793, 12. September 1791.) Diefe Schmäche, die durch ben regen geselligen Verkehr in dem gastlichen Sause noch gefteigert wurde, hat Schiller hier glüdlich farifiert: wir feben Körner in dem unaufhörlich um ihn freisenden Trubel über den Anfangsfat des im 3. Hefte der "Thalia" für 1786 erschienenen Raphaelbriefes nicht hinauskommen (vgl. Bd. 11, S. 115). Um den Hausherrn gruppieren sich feine Gattin Minna, feine Schwägerin Dora Stock mit ihrem Berlobten Huber und einige Freunde des Hauses: der Professor an der Ritterakademie in Dresden Beder, der Bankier Baffenge, der Graf Schönburg und der Herausgeber des Leipziger Musenalmanachs Sefretär Haafe. Am Schluß frielen auch noch die ferneren Bekannten und Verwandten mit hinein: der Kaufmann Kunze, in dessen Hause auch Schiller viel verkehrt hatte, und der "Onkel Weber" aus Leipzig, sowie der "Better aus Weimar", dessen Umgang Körner noch 1789 bei einem geplanten Besuch Schillers fürchtete. Go flüchtig die Charafteristik auch ist, sie weiß doch von allen einige bezeichnende Eigentümlichkeiten zu erhaschen; namentlich wird Beders großtuerisches und gönnerhaftes Wefen verspottet. Idiotismen, wie Minnas "allzeit" (ftatt "immer"), Körners "Natur!" und "Schicke!" (vgl. den Schluß von Schillers Brief vom 30. März 1789) werden glücklich aufgegriffen, und auch der etwas derbe Ton, der in Körners Hause herrschte, wird gelegentlich gestreift. Und damit die Beziehung auf die unmittelbare Gegenwart nicht fehle, wird das jüngfte Weltereignis, die Flucht der aus dem Halsbandprozes bekannten La Motte (5. Juni 1787) berührt.

Chiller:

<sup>1.</sup> als Schiller. (Sommermanchester. Gelbe Pantoffel. Tobal.)

<sup>2.</sup> als Seifenbekannter. (Schuh und Strümpfe. Noten. Sut.) 3. als Wolfin. (Weiberrod. Salope. Saube.) 4. Schuhmacher. (Mantel. Stiefel. Schuhe.)

<sup>5.</sup> Randidat. (Schwarze Befte. Differtation. Schuhe und Strümpfe. Schwarzer Rod.)

#### Körners Studierzimmer.

Gin Schreibtifch. Ginige Seffel. Bucher. Alte Aleider. Bafche.

Körner (im Schlafrod und Pantoffel, stehend vor einem Tische schweibend, dann aufstehend). Endlich doch ein Bormittag, der mein ist. Ich will ihn auch benutzen. (Aust.) Gottlieb!

Gottlieb (tritt auf). Herr Doktor! Körner (fortschreibend). Rasieren!

(Gottlieb fett einen Stuhl, gieht Meffer ab, macht Seife an n. f. f.)

Schiller (tritt auf). Guten Morgen, Körner.

Körner. Guten Morgen - Run?

Schiller. Schreibst du an Göschen heute?

Körner. Natur! du schickst Manuskript fort?

Ediller. Ich komme eben, deinen Raphael abzuholen.

Körner. Ja. Ja. Wir wollen sehen.

Schiller. Du haft ihn doch fertig, Körner?

Körner. Auf meinem Schreibtisch liegt, was ich gemacht habe.

Echiller (sucht, liest). "Ein Glück wie das unfrige, Julius, ohne Unterbrechung, wäre zu viel für ein menschliches" — — Wo geht's denn fort?

Körner. Das ift alles.

Schiller. Ach du lieber Gott! — Da bin ich wieder angeführt.

Körner. Laß nur gut sein. Ich habe noch Zeit bis

zum Konsistorium.

5

10

20

Fchiller. Den Augenblick schlägt's neun Uhr. Körner. Mach' Er, Sottlieb! Mach' Er! —

Minna (tritt auf). Da steht Er wieder und hält meinen Mann auf. Sieht Er denn nicht, daß er ins Konsistorium muß? — Hanswurst!

Fchiller. Nu! nu! Ich sage nur —

Minna (steht lange in einer arbeitenden Stellung, endlich mit schredlichem Durchbruch). Allzeit! —

Körner. Bis ruhig, Miezchen, ich habe noch Zeit 30 genug.

Gottlich. Es klopft jemand.

Körner. Gottlieb, seh' Er nach! (Cottlieb hinaus.) Gottlieb (tommt gleich wieder). Der Seifenbekannte, Herr Doktor! (Minna und Schiller ab.)

Körner. Muß mir denn der just jett über den

Hals kommen! Laf Er ihn 'rein.

Keifenbekannter (trin auf). Ich mache dem Herrn Oberstonsistrat meine untertänige Empsehlung! — Dabring' ich Musikalien.

Körner. Dank Ihnen, Herr — — Mein Herr!

10

25

30

35

Wollen Sie es nur dorthin legen.

Beifenbekannter. Eine Symphonie von Hall ist darunter, die dem Herrn Oberkonsistorialrat gewiß gesallen wird.

Körner. So! So!

Feisenbekannter. Wenn der Herr Oberkonsissorialrat 15 etwas von Sonaten brauchen? Ich habe eine prächtige von Gluck!

Körner. Sehr obligiert! — Ich habe Ihnen anch noch einen Akt von Carlos zu bezahlen.

Feisenbekannter. Nach Bequemlichkeit, Herr Doktor, 20

nach Bequemlichkeit!

Körner. Ich bin jetzt nur ein wenig pressiert.

Feisenbekannter (empsiehtt sich). Ich will nicht inkom= modieren, Herr Oberkonsistorialrat. Es kann anstehen bis morgen. Empsehle mich ganz ergebenst.

Professor Beder tritt auf.

Becker (mit einem Kupserstick). Schönen guten Morgen. Körner. Bon jour, Professor. Was bringen Sie da Neues?

Becker. Ginen ..... Ein vortreffliches Blatt!

Körner. Ein braves Blatt! Berker. Ich und die russische Kaiserin sind

Becker. Ich und die russische Kaiserin sind jetzt die einzigen in Europa, die noch Abdrücke davon haben.

Körner. Ein tüchtiges Blatt!

Becker. Das meinige aber ist das beste.

Körner. Ja. Ja.

Minna (tritt auf). Mach', daß du sertig wirst, Körner! Neim Uhr ist vorbei. Börner. Gleich! gleich!

Minna. Guten Morgen, Professor. Wie fteht's mit der Gefundheit?

Beiker. Paffiert. Diefen Morgen hab' ich mir 5 ein Geschwür aufschneiden laffen. (Minna speit fich und läuft davon.)

Körner. Nichts Neues, Profesior?

Becker. Nichts, als daß wir Adelung hieher befommen!

Körner. Ist's richtig? — Das ist eine scharmante 10 Acquisition!

Becker. Die ganze Sache ift durch mich gegangen. Ich war zum Diner beim Minister Gutschmidt, wo wir langes und breites darüber sprachen.

Körner. A propos, lieber Becker. Ich habe da von 15 Leipzig einen raren Elefantenzahn überschickt bekom= men

Cottlieb. Es pocht jemand, Herr Doktor. (hinaus.) Becker. Die Stelle ift mir angetragen worden, aber was follst du einem andern das Brot nehmen, dacht' ich. 20 Abelung verdient Aufmunterung —

Gottlieb (commt zurud). Ihr Bedienter, Herr Profeffor. (Beder ab.) Die Journale für Neumann.

Körner. Dort unterm Tisch — in der Wäsche. Such' Er sie zusammen.

Dorden (tritt auf). Das Wirtschaftsgeld ift alle, Körner. Du mußt mir neues geben.

Körner. Wie viel brauchst du? Porchen. Drei Taler für den Buttermann. Sech3 für den Aleischer.

Körner. Donner auch! - Was ist heute?

Dorden. Montag.

25

30

35

Körner. Da muß ein Brief kommen von Weber!

Gottlich. Mademoiselle, der Zeitungsmann! (Dorchen eilt hinaus.)

Körner. Wer pocht schon wieder?

Gottlieb. Der Schuhmacher und Schneider Miller! Körner. Just zur Unzeit. Sollen 'rein kommen!

Schneider Miller, Schufter treten auf.

Beide. Schönen guten Morgen, Berr Oberkonsi= storialrat.

Körner. Schönen Dank!

Schuster. Ich möchte gern das Maß nehmen zu den Stiefeln.

Echneider. Und ich die Weste anprobieren.

Körner. Sa! Gleich!

Minna (tritt auf). Mach'! Mach', Körner, daß du in die Seffion kommft. Eben hat's zehn nur geschlagen.

Körner. Ich bin auch gleich fertig. Gib mir einen 10

15

20

30

Ruß, kleine Maus.

Minna. Willst du noch eine Tasse, Körner? Körner. Gib mir noch eine Taffe, Miezchen.

Buber (tritt auf). Ich bringe dir den Rienzi, Körner. Haft du Zeit, so will ich ihn vorlesen.

Körner. Schicke! (Schufter kniet und mißt Stiefel an, Gottlieb rafiert, Minna bringt eine Taffe, Huber geht auf und ab, lieft.)

Huber. "Rom ist zweimal der Sitz einer Univer-

fal -- -"

Aduhmader. Hohe oder niedre Abfätze, Herr Obertonfistorialrat?

Borner. Mittel -

Huber. — "einer Universalmonarchie gewesen."

Minna. Ist der Kaffee auch füß genug, Körner? Körner. Ja, kleine Maus.

Huber. "Rom ift zweimal der Sitz einer Universal= 25 monarchie gewesen."

Minna (gibt ihm eine Ohrfeige; ab). Pack' Er ein mit feinem Wisch — Efel!

#### Saafe tritt auf.

Haafe. Guten Morgen, Körnerscher!

Körner. Gott gruße, Haafe! Wie geht's?

Hanke. Schleicht.

Körner. Was Neues in der Welt?

Richts. Daß die La Motte echappiert ist. Maale. weißt du?

Körner. Ja. Das freut mich.

Du haft zu tun. Ich will einstweilen in Haale. eine andre Gaffe gehen. (916.)

Dordjen (tritt auf). Der Stadtrichter, Körner.

Borner. Schaff' ihn fort! Ich bin nicht zu Hause. 5 Dorden. Ja! Da liegt er nun mir auf dem Halfe. Baffenge (tritt auf). Guten Morgen! Guten Morgen. Körner. Ah guten Tag, Herr Baffenge.

Baffenge. Ich komme, Sie zu meinem Rinde zu Be-

10 patter zu bitten.

Körner. Gehorsamer Diener! Gehorsamer Diener! -Ein Junge oder ein Mädchen?

Baffenge. Gin Mädchen vor diesmal.

Körner. Meine Frau ift drinnen. Ich bin gleich 15 fertig.

Bassenge. Will nicht inkommodieren. (916.)

Wolfin (stredt ben Ropf zur Türe herein). Darf man herein, Herr Doktor?

Körner. Wird mir eine Ehre sein — Schönen Tag,

Madame Wolfin.

Wolfin. Ich schere mich gleich wieder. Ich wollte Ihnen nur einen guten Morgen geben.

Körner. Ich schönen Dank!

Jich sehe, daß Sie zu tun haben. Ich Wolfin. 25 geniere Sie doch nicht?

gorner. Nicht im geringsten, Madame Wolfin. Wolfin. Sonst geh' ich gleich wieder. (Sest sich.) Körner. Herrliches Wetter, Madame Wolfin.

Sie haben da eine scharmante Leinwand. Wolfin.

30 Bas gilt die Elle?

35

Körner. Das kann Ihnen meine Frau fagen. Die Seffel find recht hübsch überzogen. Wolfin.

Bo haben Sie den Zeng her? Gewiß aus Leipzig? Fragen Sie meine Frau.

Körner.

A propos. Wie steht's mit dem Weine? Wolfin. Körner. Die Proben haben wir ausgetrunken. Er ist recht gut.

Wolfin. Wie viel befehlen Gie?

Körner. Borderhand nichts. Ich bin noch versehen.

Dorchen (tommt). Graf Schönburg!

Körner. Hol' ihn der Teufel! — Es wird mir eine Ehre sein!

Wolfin (ab mit Dorchen). Da muß ich mich trollen.

#### Schönburg tritt auf.

Körner. Bon jour, Mr. le Comte. Willkommen. Echönburg. Ich habe einen herrlichen Schimmel zu verkaufen. Wissen Sie mir einen Liebhaber?

Börner. Wie teuer?

Edjönburg. Eine Lumperei. Sechzig Louisdors.

10

20

25

30

Körner. Ich wüßte niemand.

Khönburg. Sie haben eine gute Erbschaft getan, wie ich höre?

Borner. Geht mit.

Edsönburg. Ich habe Kommission, für einen guten 16 Freund Geld aufzunehmen.

Körner. So. So.

Schönburg. Der Mann ist sicher wie Gold. Auf mein Wort.

Körner. Zweifle gar nicht.

Kidonburg. Hätten Sie vielleicht einiges vorrätig — Körner. Wir wollen ein andermal davon reden. Kidonburg (tnaut mit der Peitsche). Wo sind Jhre Weiber? Körner. Vorn. Lassen sich frisieren. (Schönburg ab.) Köchin (tritt aus). Der Weier vom Weinberg!

Körner. Hab' jetzt keine Zeit. Soll nach dem Essen wiederkommen.

Bellmann (tritt auf). Kann ich die Klaviere stimmen, Herr Oberkonsistorialrat?

Körner. Gehen Sie nur hinein, Herr Bellmann.

Dorchen (tritt auf). Der Tischler, Körner.

Körner. Was will er?

Dorden. Er bringt eine Rechnung.

Körner. Hol' ihn der Teufel. Er kann nach dem Essen wiederkommen. Noch kein Briefträger dagewesen? 35 Dorchen. Nein! (Ab.) Minna. Mach', mach', Körner! Den Augenblick schlägt's zwölf Uhr.

Körner. Donner auch! — Ich eile, was ich kann,

aber ich kann doch nicht heren.

Minna (empsinblig). Ich bin ja nicht schuld daran. Brauchst du mich denn so auzusahren?

Körner. Bis nicht bose, kleine Maus. Hab's nicht

gern getan.

Minna. Allzeit muß ich's entgelten! (nb. Man pocht. Börner. Wer pocht schon wieder? Will das währen bis an den jüngsten Tag?

Gottlieb (hinaus, kommt wieder). Ein Kandidat, Herr

Doftor!

15

30

35

Körner (steht erbost auf). Daß dich alle Teufel —

Kandidat (bemütig). Ich gebe mir die Ehre, dem Herrn Oberkonsistorialrat meine Dissertation de Transsubstantiatione zu überreichen.

Körner. Er kann mich in — — (Kandibat geht stumm ab.) Körner. Was hab' ich gesagt? — Ich glaube, der 20 Mann ist beleidigt. Lauf' Er ihm nach, Gottlieb. Ich lass' ihn zum Essen bitten. (Gottlieb ab.)

Minna, Khiller, Huber (rennen ins Zimmer. Aus zugleich). Kunze ist hier aus Leipzig! — Körner! Kunze ist hier!

(Rennen fort.)

Körners Monolog. So muß ich eilen und meine Hosen anziehen. Endlich bin ich allein. Mein schwerzes Vormittag! Onein herrlicher Vormittag! (Er zieht seine Hosen an.)

Dorchen (rennt hinein). Körner, Kunze ist — (sie erblickt seine Hofen und flicht mit einem Schrei fort). D Himmel und Erde!

Gottlich. Ein Brief aus Leipzig, Herr Doktor! Körner. Endlich! Gott sei Lob und Dank!

Fchiller, Huber, Minna, Dorchen (eilig). Du hast Briefe, Körner! Von Weber?

Körner (erbricht ihn, wirst ihn trostlos von sich). Vom Vetter aus Weimar! (Alle siehen stare.)

Gottlieb. Es schlägt ein Uhr, Herr Doktor.

Körner. Da ist's zu spät ins Konsistorium! Lauf' Er hinein, Gottlieb! Ich lasse mich für heute entschulsdigen!

Dorchen, Schiller, Minna, Huber. Aber lieber Gott!

Wie hast du den ganzen Vormittag hingebracht?

Körner (in wichtiger Stellung). Ich habe mich rasieren lassen!

Der Vorhang fällt.

Unmerkungen



Erst spät und allmählich ist der Schatz der dramatischen Entwürfe Schillers ans Licht getreten. Nachdem Körner 1815 in Band 12 der "Sämtlichen Werke" den Plan des "Demetrius", des "Warbed", der "Malteser", der "Kinder des Haufes" mit den wichtigsten Fragmenten der beiden ersten Dramen in einer zum Teil in den Inhalt wie die Form der Entwürfe stark eingreifenden Bearbeitung veröffentlicht hatte, führte erst 1840 K. Hoffmeister in Band 3 der "Supplemente zu Schillers Werken" durch eine freilich ziemlich planlose Auswahl einzelner Skizzen (besonders zu den von Körner unterdrückten Samborfgenen des "Demetrius") un= mittelbar in die Studien des Dichters ein; gleichzeitig druckte E. Boas in Band 3 der "Nachträge" einen älteren Entwurf zu den "Maltesern" ab. "Schillers dramatische Entwürse zum erstenmal veröffentlicht durch Schillers Tochter Emilie v. Gleichen-Rufwurm" 1867 umfaßten nur sechs kleinere Entwürfe im Rohdrud. Endlich 1876 brachte der Schluft: band der "Hiftorisch-kritischen Ausgabe" den gefamten Nachlak in einer Redaktion Goedekes, die, ohne einen Einblick in ben Zustand der Handschriften zu geben, dem alten Vorurteil zuliebe, daß "Schillers Schaffen vom Allgemeinen ins Besondere gehe", nicht bloß die innere Entwicklung der Plane ganz überfah, sondern sogar überall den änßeren Zusammenhang der Baviere gewaltsam zerriß. Im Gegensatz dazu strebt meine Ausgabe (2 Bände, Weimar 1895) von der Ermittlung des Zusammenhangs der Handschriften aus die Folge der Niederschriften zu ermitteln und so in die allmöhliche Kortbildung der Pläne einzudringen.

Die Handschriften sind seit 1889 sast sämtlich infolge der hochherzigen Stiftung der Freiherren Ludwig und Alexander v. Gleichen-Rußwurm im Goethe- und Schiller-Archiv zu Weimar geborgen (vgl. Goethe-Jahrbuch Bd. 11, S. 197, Jahresbericht S. 8); nur wenige Blätter sind, meist durch Schenkungen Ernsts v. Schiller, versprengt. Selbstverständlich ist dieses Material kein lückenloses. Der Dichter selbst

hatte wenig Interesse daran, die älteren Papiere aufzubemahren: schon bei seinem Tode sehlten daher, wie die Abschrift der "Malteser" von seiner Witwe zeigt, wesentliche Teile der Bruchstücke; andere, die ihr noch vorlagen, sind nachher verloren gegangen. Daß aber zu keinen anderen Stüden Entwürfe vorhanden waren, beweift ein Berzeichnis, das der Dichter selbst am Rande des ersten ausführlichen Szenars zu den "Kindern des Haufes", mahrscheinlich im Frühjahr 1804 aufftellte (abgedruckt Bd. 2, S. 95 meiner fritischen Ausgabe; vgl. meine "Schillerstudien", Programm von Pforta 1894, S. 3). Der ganze Reichtum feiner dramatischen Plane ift indessen damit noch keineswegs erschöpft. Ich febe bier gang ab von den Planen, die er in feiner Jugend faßte oder später gelegentlich aufgriff, um fie alsbald wieder fallen zu lassen. Auf einem sietzt im Marbacher Schiller-Museum befindlichen) Bogen, deffen Fakfimile feine Tochter Emilie 1865 ihrer Ausgabe der Schreibkalender ihres Vaters beifügte, hat er fich eine zu verschiedenen Zeiten fortgeführte Lifte aller Plane angelegt, die für die Bearbeitung in Betracht kamen. Die ausgeführten hat er felbst (val. den Bericht des Fräuleins v. Göchhaufen an Böttiger vom 19. Juni 1805 in "Literarische Zuftände und Zeitgenoffen in Schilderungen aus Böttigers Nachlag" Bb. 2, S. 251) durchftrichen; ich fetze fie im Rolgenden in Rlammern.

Die Malteser. Tragödie.

[Wallenstein. Tragödie.] 1797. 98. 99.

Das Ereignis zu Verona beim Kömerzuge Sigismonds. Verbrechen seines Eünstlings und strenge Justiz des Kaisers.

[Maria Stuart. Tragödie.] 1799—1800. Narbonne oder Die Kinder des Hauses. Der Hausvater.

Verschwörung gegen Venedig.

Sizilianische Besper.

[Das Mädchen von Orleans.] 1800—1801.

[Maebeth nach Shakespeare.] 1800.

[Gozzis Turandot.] 1802. Agrippina. Tragödie.

Die Begebenheit zu Famagusta.

Warbeck.

Die Polizei. Ein Schauspiel.

[Die seindlichen Brüder zu Messina. Tragödie.] 1803. Themistokles. Tragodie. Gräfin von Flandern. Schaufpiel. [Wilhelm Tell. Tragödie.] 1804. Gräfin von St. Geran. Die Flibustiers. Schauspiel. Bluthochzeit zu Moskau. Das Schiff. henri IV. oder Biron. Charlotte Cordan. Tragodie. Rudolf von Habsburg. Heinrich der Löwe von Braunschweig. Der Graf von Königsmark. Monaldeschi. Rosamund. Die Braut der Hölle. Elfride.

Bei dem "Ereignis zu Verona" verrät der Nebentitel und die Wiederkehr des Stoffes in einem gleich nachher mitzuteilenden zweiten Titelverzeichnis, daß es mit zu den "Sujets des entdeckten Berbrechens" (vgl. oben S. 209) ge= hört; sonst kommt man über unsichere Vermutungen nicht hinaus. — Der "Hausvater" war wohl eher im Anschluß an Gemmingens Familienftud gedacht, das auf Schillers "Rabale und Liebe" Einfluß übte und mit dessen hauptrolle er in dem Brief an Affland vom 19. November 1800 feinen La Balette vergleicht, als an Diderots Père de famille; auch Schillers Freund Huber plante eine Fortsetzung des ersteren. — Die "Berschwörung gegen Venedig" möchte man zunächst auf die von dem Schöpfer der Don Carlos-Legende, St. Réal, romanhaft ausgeschmückte Conjuration des Espagnols contre la république de Venise (1672) beziehen, die Huber 1788 für die von Schiller herausgegebene "Geschichte der merkwürdigsten Rebellionen und Verschwörungen" (vgl. Bd. 16, S. 146 u. Anm.) frei übersetzt hatte; auch Otways auf St. Real beruhendes Trauerspiel "Das gerettete Benedig" war Schiller bekannt (val. Goethes Briefe an ihn vom 8. Oftober 1794 und 22. März 1803). Aber ebenjogut konnte er durch eine wohl auf seine Veranlassung von Berling für das 10. Heft der "Thalia" 1790 gelieferte Erzählung der "Berschwörung des Doge Marin Falier genen Benedia"

angeregt sein. — Wie er die "Sizilianische Besper" zu behandeln gedachte, läßt sich nicht einmal vermuten; ganz dunkel ift bis jetzt "Die Begebenheit zu Famagufta". - Dagegen ift der Plan der "Gräfin von St. Geran" den "Merkwürdigen Rechtsfällen nach Pitaval" Bd. 1, S. 214 ff. entnommen: "Der Streit zweier Mütter um ein Kind oder Rechtshandel des Grafen von St. Geran" (val. Bd. 13, S. 320; Borberger im 16. Band der Hemvelschen Ausgabe S. 249; Stettenheim, "Schillers Fragment: Die Volizen" 1893, S. 22). — Auf "Henri IV." wirft eine Mitteilung Karolines v. Wolzogen in "Schillers Leben" ein gewisses Licht: "Er schritt zur Ausführung des Tell', freute sich des schönen Stoffs und fagte: "Wenn es nur mehr Stoffe wie Johanna und Tell in der Geschichte gäbe, so sollte es an Tragödien nicht sehlen.' Die Zeiten der Lique in der französischen Geschichte schienen ihm sehr reich an dramatischem Stoff; Heinrich IV. war einer seiner Lieblingscharaktere, und er meinte, man tonne eine Rolge von Studen aufstellen, wie es Shakespeare in der englischen Geschichte getan." Birons unglückliche Empörung mar u. a. in den "Denkwürdigkeiten des Herzogs von Sully" erzählt, die Funk 1792 für die von Schiller herausgegebenen "Historischen Memoires" begrbeitet hatte; val. Bd. 13, S. 165 ff. 312. — Auf "Charlotte Corday" spielt Schiller an in dem Brief an Goethe vom (10.—12.) Juli 1804: "Endlich eine Charlotte Corday, die ich zwar mit Zweisel und Bangigkeit in die Sand nehme, aber doch ift die Neugier groß." - Von "Rudolf von Habsburg" sehlt jede Spur. Auf "Beinrich den Löwen" weist Ifflands Brief vom 20. August 1803 hin: "Mit Sehnsucht erwarte ich Ihre Stücke Warbeck und Tell, ganz besonders. Ja, wenn Sie dann Heinrich den Löwen uns geben wollten? Das wäre vortrefflich!" — "Monaldeschi", der Geliebte der Königin Chriftine von Schweden, den fie aus Gifersucht ermorden ließ, steht hier als Pendant zu dem "Graf von Königsmard"; letterer war offenbar (vgl. S. 243 ff.) 3u= erst als der eigentliche Held der Tragödie am hannöverschen Sofe ins Auge gefaßt, bis später die "Pringeffin von Celle" zur Trägerin des Konfliftes murde und dem Stud den Namen gab. — "Die Braut der Hölle", die hier als felbständiges Drama unter "Rosamund" steht, wovon sie doch nur den Rebentitel bildet, ift mohl verschrieben für "Die Braut in Trauer" (oben S. 301. 306).

Ein zweites, schon oben erwähntes Verzeichnis von Dramentiteln entwarf Schiller wahrscheinlich im Frühjahr 1799 (vgl. meine Schillerstudien S. 6) am Nande des ersten Plans zu den "Kindern des Haufes":

. Der Genius. Das Kind.

Der aufgefundene Sohn.

Gräfin von Gange.

Im Trauerspiel Die Polizei wird ein veraltetes Berbrechen entdeckt, ein unrechtmäßiger Besitz aufgehoben 2c.

Die Stiefmutter.

Der sich für einen andern ausgebende Betrüger.

Das Gefpenft.

Die Reife zur Kaiferkrönung.

Die Braut in Trauer.

Bei allen diesen Stoffen handelt es sich um das "Sujet des entdeckten Berbrechens". In dem ersten Doppeltitel möchte ich die ursprünglich ins Auge gesaßten Titel der "Kinder des Hauses" vermuten (oben S. 228, meine Schillersstudien S. 5). — "Die Reise zur Kaiserkrönung" ist offenbar identisch mit dem "Ereignis zu Verona". Die übrigen Titel außer "Polizei" und "Braut in Trauer" beziehen sich auß Pitavalstoffe, die Stettenheim ("Schillers Fragment: Die Polizei" S. 22 ff.) nachgewiesen hat; der erste "Der aufgesundene Sohn" kehrt in dem großen Dramenverzeichnis als "Gräfin von St. Geran" wieder.

R. Boxberger, "Schillers dramatische Entwürse" in Herzigs Archiv Bd. 41, S. 421 ff. bezieht sich nur auf die Außzgabe von Schillers Tochter; eine Übersicht über den gesamten Nachlaß gibt R. Arnold in der vom Deutschen Berein in Brag heraußgegebenen Sammlung von Borträgen Nr. 270.

#### Demetrins.

Bon der älteren Literatur, die noch auf der unzureischenden Kenntnis der handschriftlichen Überlieserung beruht, sind hervorzuheben außer Düntzers Kommentar, Leipzig 1886, D. Gruppes Anhang zu seinem "Demetrius", Berlin 1861, K. v. Gottschall, Studien zur neueren deutschen Literatur, 2. Aust. Berlin 1892, sowie die Programme von J. Baechstold, Zürich 1888, A. Stein, Mülhausen i. E. 1891 u. 1894, K. Franz, Halberstadt 1892 u. 1893, A. Popek, Linz 1893 bis 1895; namentlich Gottschall, Stein und Popek gehen auch auf die Fortsetungen ein. — Wertvolle Nachträge zu meiner

Weimarer Ausgabe, die auch eine ausführliche Einleitung enthält, gaben 1897 A. Köster im Anzeiger für deutsches

Altertum Bd. 23, A. Leitzmann im Euphorion Bd. 4.

Es ist selbstverständlich hier nicht möglich, Schillers Berhältnis zu seinen Onellen, namentlich zu Levesque, dessen lebendige, persönlich gesärbte Darstellung seine Aufsassung wesentlich bestimmte, und zu Müller, der durch seine trockene Sorgsalt mehr sür die Aussührung im einzelnen in Betracht tam, Schritt für Schritt zu versolgen. Nur an solchen Punkten sollte auf sie besonders hingewiesen werden, wo ein Blick auf die Überlieserung das eigene Schaffen des Dichters um so deutlicher hervortreten ließ oder flüchtige Andeutungen aus

ihr ergänzt oder erklärt werden kounten.

Die ruffische Auffassung, die von Müller und Treuer vertreten wird, sah in Demetrius natürlich nur den Betrüger. Auch Levesque schlieft sich in seiner Erzählung ihr zunächst an, zeigt aber in einem fritischen Rückblick mit blendender Rhetorik, auf wie schwachen Stützen sie ruht und wie vieles dagegen für die Echtheit oder mindestens den guten Glauben des Prätendenten fpricht. Auf die Möglichkeit, daß Demetrius von seinem Rechte überzeugt gewesen sei, wies auch der von Schiller früher für den "Abfall der Riederlande" benutzte de Thou (vgl. Bd. 14, S. 418), Historiarum sui temporis 1621 Pars V, pag. 1123, und ein von Müller S. 232 angeführter englischer Anonymus hin. — Sch zitiere im folgenden Levesaue wegen der großen Seltenheit des von Schiller benutten deutschen Nachdruckes nach der verbreiteteren ersten Barifer Ausgabe von 1783, obwohl jener mitunter noch wärmer für Demetrius eintritt (vgl. z. B. S. 259 in jenem mit S. 226 in diefer). Ritate aus ihm ohne Angabe des Baudes beziehen sich auf Bd. 3, aus Müller auf Bd. 5. Olearius ist nach der zweiten Ausgabe zitiert, die auch Schiller porlag.

Auf den an die bekannte Bezeichnung der Bartholomäusnacht auspielenden Nebentitel (den das Dramenverzeichnis S. 335 bietet) wurde Schiller vielleicht geführt durch Müller

S. 378, Treuer S. 311.

Für die Reichstagsszene boten Schillers Quellen nur dürstige Andeutungen, die inhaltlich nicht über Müllers knappen Bericht hinausgehen (S. 205): "Zu Ausange des Jahres 1603 brachten sie [die Polnischen Magnaten] ihn zum Könige Sigismund auf den Reichs-Tag nach Eracau. Er war beredt, und in seinen Reden einnehmend und rührend... Er erinnerte den König an sein eigenes Schicksahl, da er selbst in Schweden im Gefängnisse gebohren sen, woraus er aber durch besondere Göttliche Vorsorge befreyet worden, damit er Gelegenheit haben möchte, andern Rothleidenden in gleichen Umftanden Silfe zu leiften. Er berief fich auf Reugen, die Gewißheit seiner Geburth zu befräftigen ... Nichts als die kurz vorher mit Rufland erneuerten Verbindungen stunden im Wege, daß man mit dem Zaren Boris nicht öffentlich brechen wollte. Indessen erklärte sich der König, daß es ihm nicht unangenehm senn werde, wenn die Polnischen Magnaten für sich selbst dem Demetrius Benstand leisten wollten. Inskünftige könne er sich von ihm was mehreres versprechen." — Die Bühnenanweisung zu Anfang schließt sich genau an Connor S. 521 f. 446 an, der auch die Abbildung einer Sitzung gibt. "Die Woywoden oder Valatini sind Couverneurs von gewissen Provingen; die Castellanen sind ebenfalls Couverneurs, allein sie haben nur in Kriegszeiten über einen Theil einer Provints zu eommandiren" (Connor S. 443, vgl. 472 f.).

Vers 5. "Rokosz": "eine solche Association und Verbindniß, wodurch der Adel verpstichtet wird, sich zu wehren, im Kall man ihn zu unterdrücken sucht." (Connor S. 132.)

B. 9. "pacta conventa": die bei der Wahl vom König

beschworene Kapitulation. (Connor S. 574 f.)

16. "Seym Walny": der große Reichstag. (Connor S. 498.)

23. Die ganze Rolle des Odowalsky ist frei ersunden.

96. "Bojaren wurden ben den Großfürsten die würklichen Geheimen Räthe genennet" (Müller S. 462, 43).

147. "Er sendete an alle Gräntzen nach Pohlen zu seine Sastafs, welches eine gewisse Art von gardes ist, die nur zu Pestzeiten zu Verwahrung der Pässe gesetzet werden" (Treuer S. 247).

161 ff. Bgl. du Seite 85, 8 ff.

180. Die Erzählung, die dramatisch auch nicht darstellbar gewesen wäre, weicht ab von der Szene in Sambor S. 99; sie erinnert an die Errettung des Tempelherrn in Lessings "Nathan" I, 5. Vielleicht übertrug aber Schiller die Situation aus Treuer S. 270: "Da er [Zusky] bereits den Hals auf dem Block geleget hatte, und jeho den tödtlichen Streich erwartete, brachte ihm einer die Enade des Czaars."

197. "Bojarentinder": "le rang d'Enfant-Boïar était le moindre degré de la noblesse." (Levesque S. 162; auch der

Großvater des falschen Demetrius gehörte zu dieser noblesse inférieure, ebenda S. 166.)

200 ff. Nach Müller S. 201. — "Knäs" = Fürst.

207. Müller S. 190 u. a.

212. "Jgumen" = Prior. — Der Pfalter mit der griechischen Juschrift ift wohl wieder eine Reminiszenz aus dem

"Nathan" IV, 7.

216. Der Name ist erst in der letzten Redaktion nachsgetragen. Vor dem griechischen Namen "Philaret" (den Schiller sich als Alosternamen von Romanows Vater aus Olearius S. 235 notiert hatte) schrieb er zuerst den russischen "Wasili", wohl um schon hier die Abkunst von dem Vasilides anzudeuten; natürlich ist bei dem Mönche nur ein Vorname zulässig.

219. "Diak"= Geheimschreiber. — "Andrei": Müller S. 189.

246. Glückliche Umkehrung der Erzählung bei Müller S. 195: "daß er zu Moscau im Kloster Tschudow ... ansgesangen, des Zarewitsch Gebehrden anzunehmen, auch sich zuweilen Dmitri Iwanowitsch zu nennen, welches seine Mitbrüder als eine Narrheit angesehen, und nur darüber gelachet hätten."

269. "Piasten heißen alle eingebohrnen Großen, insosern sie Competenten des Throns werden," hatte sich

Schiller aus Connor S. 583. 569. notiert.

371. Nach Levesque S. 183 (kürzer Müller S. 214) fallen die donischen Kosaken bald nach dem Auftreten des Prätendenten von Boris ab und senden eine Gesandtschaft mit ihrem Ataman Korela an der Spitze nach Sambor; vgl. B. 711 f.

390. Müller S. 130 f. Sapicha heißt dort "einer von den grössesten Staats-und Krieges-Leuten, die Polen damals hatte".

478. "entstehen" = eutgehen, ausbleiben. Bgl. Grimms

Wörterbuch III, 632 f.

530. Treuer S. 271 von der späteren offiziellen Brautwerbung (Nov. 1605): "Bei den Bermählungsceremonien führte der König in Pohlen dem Gesandten des Demetrius selbst die Braut zu."

536. If der Titel hier absichtlich als Huldigung gewählt? "L'épouse désignée des Tsars portait le titre de Tsarevna ... elle s'appellait Tsaritsa après le mariage" (Levesque Bb. 4, S. 45).

549. Aus dem späteren Beiratskontraft, bei Müller S. 216.

622. Anspielung auf die Sage von den Argonauten.

640. Schiller legt hier Demetrius den naiven Charafter

des Genies bei (vgl. Bd. 12, S. 174 f.).

649. Lieblingswendung Schillers, vgl. "Piccolomini" B. 1734: "Aus Himmels Höhen fiel es uns herab"; "Das Geheimnis" (Bd. 1, S. 16): "aus dem Schoße Der Götter fällt das Glück herab"; "Gunft des Augenblicks" (Bd. 1, S. 214): "Aus den Wolken muß es fallen, Aus der Götter Schoß, das Glück."

706 ff. Die Szene hat einzelne Züge aus der Trinkstubenszene des ursprünglichen ersten Aktes (S. 101 f.) aufgenommen. Über Marinas Herablassung zu den gemeinen

Soldaten vgl. Treuer S. 331. 392.

713. "Die Saporogischen Cosaden haben den Nahmen von den Porogi oder Wassersällen, welche unterhalb der Mündung des Flusses Samara eine grosse Strede des Dnepers einnehmen" (Müller Bd. 4, S. 411).

716. Connor S. 516 erwähnt, daß nach einem längeren Reichstag "gemeiniglich sowohl ihr Geld, als auch dasjenige, was sie von Wein, Bier und andern Victualien mit sich

von Hause gebracht haben, verzehret ist".

717. "Hungrige Geldgierigkeit und Schmarotzerei der armen Polnischen Edelleute" hatte sich Schiller aus Connor S. 615 notiert.

731. Einer Wahl widersetzt sich ein Edelmann, "welcher sast gantz barfuß ausgezogen kam, solange biß ihm der Candidat ein paar Polnische Stiefeln verehrte" (Connor

S. 502).

739. "Starosten sind Gouverneurs auf den Schlössern und in den königlichen Städten. Sie treiben in ihrem Bezirk die königlichen Gesälle ein, halten Gericht zc." — "Polnische Sde können gemeine Dienste verrichten, nur kein Handwerk treiben. Stallknechte, Köche, Trommelschläger können zu den höchsten Würden gelangen; alle erwählen den König und haben auf dem Reichstage eine Stimme. Der Bauer ist leibeigen in Pohlen." (Notizen Schillers aus Connor S. 495 f. 548. 620.)

746. "Ein Sdelmann kann Edelleute in seinem Dienste haben und sie bei einem Versehen prügeln lassen, doch muß es auf einem Teppich geschehen." (Desgl. aus Connor S. 547.)

757. Wie Leitzmann (a. a. D. S. 519) bemerkte, las Schiller nach seinen Hauptquellen auch Lauterbachs "Pol-

Б

10

15

20

nische Chronife" (1727) und wurde dadurch damals auch zu dem Plan einer Ballade "Herzogin Banda" angeregt:

Banda heißt die Angel; sie heißt so, weil sie fehr bezaubernd war. Sie ist die Tochter von Craeus, des Erbauers von Cracau. Hatte zwei Brüder, davon Lechus, der jüngere, den älteren ermordet, ihm in der Regierung gesolgt, aber zuletzt vertrieben worden. Sie schlägt den deutschen Fürsten Rüdiger aus, der fie heftig liebt. Er tat darauf einen Feldzug gegen fie, wurde aber geschlagen oder auch von seinen Bölfern verlassen, worauf er sich selbst entleibt, nicht aus Liebesschmerz als andrer Ursach: "Vanda mari, Vanda terrae, Vanda aeri imperat" etc. Muf ber Weichselbrücke zeigt sie sich, fürstlich geschmückt, dem versammelten Bolk, welches in sie gedrungen, sich zu Man erwartet, daß sie aus den Ersten vermählen. des Landes einen Gemahl mählen werde.

Sie sitzt aus einem schönen weißen Pserd in jungfräulichem Staat, mit Edelsteinen 2c. So harangiert sie das Volk, erzählt von ihrem Bater, von Eracaus

Erbauung 2c.

Ihre hohe, stolze, jungfräuliche Gesinnung — sie will nichts wissen von Liebe, auf Freiheit und Ruhm ist einzig ihr Sinn geheftet.

Abgesehen von Zeile 16—19, in denen Schiller die Situation selbständig auszugestalten begann, lehnt sich der Entwurf durchaus an Lauterbach an. Bermutlich wollte er die Ballade dramatisch sogleich mit der Szene Z. 11 s. eröffnen. Der Schluß der Sage, wonach Banda sich von der Brücke in die Weichsel stürzt, mochte ihn an das Ende der Dido erinnern, an das er auch bei Boris' Selbstmord (S. 64 s.) dachte.

760. "Jurămus" scherzhast nach bekannter polnischer Prosodie: "Nos Póloni non curamus quantitatem syllábarum."

792—802. Aus den Samborfzenen herübergenommen (S. 90, 16—26).

853 ff. Die Marsa-Szenen sind von Schiller völlig srei ersunden. Daß Marsa von Boris "in ein weit abgelegenes schlicchtes Aloster jenseits Belosero (man nennet es zu St. Nicolai) geschicket" war, sand er bei Müller S. 56; daß es sur les bords du Bielozero lag, nahm Levesque S. 205 an.

Der letztere erwähnt S. 47, daß 1553 englische Kaussahrer entrerent dans la Dvina, qui tombe dans la mer Glaciale, et s'arrêterent près d'un petit monastere appellé Saint-Nicolas (bei Archangel). Insolge der Foentität des Namens der beiden Klöster und wohl auch durch eine Berwechslung des Weißen Sees mit dem Weißen Meer verlegte Schiller die Szene ursprünglich an das User dieses Meeres; die spätere Korrektur hat die Spuren der ursprünglichen Szenerie nicht verwischen können, ja selbst die Landung des englischen Schisses bei Archangel ist stehen geblieben (913 "dies wilde Meer", 915 "zu uns"!).

Seite 37, unter dem Strich, B. 22. Die Brautlese Jwans schildert Treuer S. 161 (vgl. auch S. 49); Levesque Bd. 4, S. 43.

906. "Brand der Wellen": kühne, zu einem Orymoron zugespitzte Bildung von dem damals noch jungen "branden".

908. "im Sätulum": in der Welt.

947. "Posadnit" = Schulze. Bgl. B. 1267 ff.

980. "Archijerei"= Patriarch. In den Segensworten 986ff. betont Schiller die Unterscheidungslehre der griechischen Kirche.

1005. "Rostriga" = entlausener Möuch, in Schillers

Quellen als Beiname des Demetrius angeführt.

1197 unter dem Strich. "Arktur": der hellste Stern im Bilde des Bootes, nahe dem Schwanze des Großen Bären, sollte Sturm ankinden.

Bor 1211. "Razin": den donischen Kosaken Stenko Razin, der 1670 als Rebell und Räuber auftrat, hatte sich Schiller

als "barbarisches Ungeheuer" notiert.

1219. Zu der Annahme, daß man von der Erenze aus nicht bloß Tschernigow, sondern sogar Nowgorod-Sewerskoi erblicken könne, wurde Schiller wohl durch die ihm ungewohn-

ten Dimensionen der Karte Rußlands versührt.

1246 unter dem Strich. Bor einer Schlacht pflegte nach Müller S. 230 Demetrius zu beten: "Gerechter Richter! wenn du siehest, daß ich mit Unrecht, oder aus Geitz und Boßheit, dieser Sache mich untersange: so schlage mich mit deinem Blitze darnieder, und vertilge mich von der Erden; schone aber dieses christlichen Bluts. Doch du kennest meine Unschuld. Stehe also meiner gerechten Sache ben! Dir Himmels-Könige empsehle ich mich und meine Soldaten." (Ahnlich Treuer S. 253.)

Seite 53 unten, Absatz 3. "Gesandtschaft der Kosaken" val. zu B. 371. — "In Kiew setzte man über den Dneper, darauf teilten sich die Bölker des Demetrius in zweene Hausen. Ein Teil [bei dem sich Demetrius selbst befand] gieng die Desna auswerts, der andere nahm den Weg mehr zur Rechten gegen Belgorod hin" (Müller S. 221 f.).

1252. "Den 26. November [1604] erreichte er die Russischen Grenzen bei der Stadt Moromesk . . . ist eine kleine Stadt jenseits Tschernigow" (Müller S. 223). Schiller läßt Demetrius im Frühling einrücken.

Vor 1258. "Petruste, Peterchen. Jwaste, Hänschen."

(Notiz Schillers aus Olearius S. 198.)

1275. Rach der Testamentsszene in Shakespeares "Julius

Cafar" III, 2.

1277. Müller S. 222: "Der falsche Demetrius hat bey seinem Einbruche Maniseste ... an die Woewoden der benachbarten Städte geschrieben ... beruset sich darin auf die dem Zaren Jwan Wasiliewitsch von allen Rusischen Unterthanen geleistete Huldigung, worin man auch angelobet, seinen Aindern hold und getreu zu sein. Nun sey er der wahre Sohn dieses Zaren" u. s. w. Fast wörtlich von Schiller in Prosa herübergenommen, wie der Revers in den "Piccostomini" IV, 1. — Der volle Titel zu Ausang aus dem Heiratskontrakt, Müller S. 216.

Seite 57, Zeile 19. Die Hungersnot 1602 besonders von Levesque S. 154 f. nach Margerets Memoiren in starken

Farben geschildert.

S. 58, 22 ff. Einer ruffischen Sammlung von Sprichwörtern entnommen, deren Übersetzung vielleicht von Wolzogen

stammt. (Leitzmann a. a. D. 526.)

58,33 ff. "Butterwoche": "die erste Woche der grossen siebenwochichten Fasten ... fähet an auff Esto mihi ... da sie nur Butter, Milch und Eher essen"; Olearius S. 308. — "Das Fest der
grossen Basserweihung am Tage der H. König ... welchem
der Großsürst und der Patriarcha, sampt der ganzen Hosse
staumen"; "Les Russes appellaient les étrangers muets, car
ne pas parler leur langue, c'était, suivant eux, être privé de
la parole." Levesque Bd. 4, S. 18. — "Ben stiller Trummel"
gebraucht Olearius S. 275 zusällig als sprichwörtlichen deutschen Ausdruck. — "Die Acten ... schreiben sie nicht in Bücher,
sondern aufflange Pappier Rollen"; Olearius S. 270. — "Brodt
und Salt, womit sie einer alten Gewohnheit nach ihre Großsürsten oder Überwinder zu bewillkommnen pslegen"; Treuer

S. 336. — "Muntere Brüder": In der allgemeinen Katsversammlung der Saporogischen Kosaken fragt der Besehlshaber: "Wie, meine muntere Brüder? (im Rußischen wird allezeit das Wort Molodzi gebrauchet, welches junge Männer bedeutet)..." Müller Bd. 4, S. 448. — "Sie bilden es auch strack ihrer Jugend von Kindes Beinen ausse ein, daß sie von J. Zaar. Way. gleich als von Gott reden und halten sollen, daher sagen sie osst: Daß weiß Gott und der Großsürst"; Olearius S. 221. — "Die Russen geben sür, und gläuben, daß der heilige Antonius zu Rom sich ausse einen Mühlenstein gesetzet, und darauss die Tyder herab in die See ... und den Strom Wolchow hinauss geschwummen, vor groß Nawgard angelanget, und sich mit dem Steine ausse Land gesetzet"; Olearius S. 125.

59 u. 60. Schiller hat den wechselnden Verlauf des Krieges klar und einsach in drei Bildern zusammengesaßt. Die erste Szene erinnert an die "Jungfrau von Orleans" II, 1—3.

59, 10. Mehrfach bei Olearius betont (z. B. S. 202),

auch bei Treuer (S. 34).

59, 38. "Mazeppa": Schiller entlehnte den Namen von dem ihm aus Voltaires "Charles XII." bekannten Hetman der Ukraine.

60, 26. "ombrage" = Mißtrauen.

61, 7. "Rynda": Edelfnabe; in seiner Tracht abgebildet

bei Olearius S. 34 (neben dem Thron des Zaren).

61, 16. Boris' Lage zum Teil nach Treuer S. 254 f., die Auffassung seines Charakters wesentlich nach Levesque, besonders S. 159 f. u. 191, vgl. aber auch Müller S. 249, Treuer S. 259.

61, 31. Bgl. "Jungfrau von Orleans" B. 2336.

62, 30. "Strelzi" = Strelitzen, die von Jwan eingerichtete Leibwache.

64, 1. Daß Boris "aus Berdruß und Gram sich selbst Gift genommen", schildert Müller S. 247 s. als seststehende

Tatsache, die anderen nur als Gerücht.

64, 9. Nach Müller S. 237 hatte Boris kurz vorher den Basmanow nach Moskau berusen und wegen seiner "Treue und Tapserkeit... mit Gnadenbezeugungen überhäuset,... welcher doch, seiner bald daraus erfolgten Untreue wegen, solcher am wenigsten würdig war". Welche Rolle ihm Schiller hier zugedacht hatte, bleibt unklar. Nicht in Betracht kommt uatürslich Treuers Angabe (S. 258), Basmanow sei, von Demetrius

bestochen, nach Moskau gereist, um Boris aus dem Wege zu räumen.

64, 34 f. Worte der Dido vor ihrem Tode, Aencis IV, 655. 654; Schillers übersetzung B. 943—946 (Bd. 10, S. 260).

65, 5. Daß Boris Mönchskleidung angelegt, erwähnen Müller und Levesque; über den Branch Todkranker oder Sterbender, diese "Scraphinischen Aleider" anzuziehen, spricht Olearius S. 313.

65, 28. Romanows Eingreifen ist völlig frei erfunden. 65, 33. "Bor Boris": d. h. vor Boris' Auftreten.

67, 20. Bgl. 80, 12. Offenbar nach dem Vorbilde der Schlußszene in Goethes "Egmont", deren opernartigen Chazrafter Schiller einst in seiner Rezension (Bd. 16, S. 190, 4 ff.) angegriffen hatte.

68, 16. Die Bedeutung des Einzugs in Tula hebt

besonders nachdrücklich Müller S. 264 hervor.

69, 33 f. Utrepcia ist bei Treuer, Otrepiew bei Müller der eigentliche Name des Demetrius; Levesque S. 235 erswähnt die Angabe Margerets (vgl. zu 77, 23), daß Otrepies vielmehr der Mönch hieß, der den Zarowitsch nach Polen

acleitete.

72. 19. Die Szenerie von Schiller frei ausgestaltet. Die Bedentung der Szene war ihm von Levesque erschlossen. Bgl. 3. B. S. 205: "Dmitri sc flatta, dit-on, que l'infortunée Tsaritse, vaincue par de longues souffrances, abattuc par l'avilissement où elle avait été plongée, ou subjuguée du moins par la crainte, reconnaîtrait sans pcine un homme qui lui rendait sa première fortune, et qui déjà l'avait vengée de Boris. S. 206: Dmitri se précipite dans le sein de la Tsaritse; ils se pressent dans leurs embrassements mutuels, se mouilleut des larmes du sentiment, et la nature paraît se manifester dans leurs caresses." Er ficht schließlich in dem Bertrauen des Demetrius einen Beweis für den Glauben an seine Echtheit (S. 232): "Si le Tsar était un imposteur, comment osa-t-il aller au-devant de la Tsaritse, braver sa présence en face d'un peuple curieux ... s'exposer à la voir reculer à son approche" (= 73, 17 f.). Die Zusammenkunft, die geschichtlich erft in Moskau stattsand, mußte dramatisch unmittelbar auf die Enthüllung folgen.

75, 33 f. "Rosatenhetman": Schiller schwebte wohl Levesque S. 198 vor: "Il reçoit à Toula les députés de la capitale . . . En même temps arrivent les députés des Kosaques

du Don [die Schiller schon srüher eintressen ließ]. L'imposteur, dès eet instant, sait connaître sa haine pour la noblesse russe. Les Kosaques sont les premiers admis à l'audience; ils chargent d'outrages les envoyés de Moseou, ils osent même frapper eruellement le prinec Téliatewski et le jetter en prison." (BgI. Misser S. 263.)

76, 7. Mit anderen Einzelheiten übernahm Schiller

auch diesen Zug aus Müller S. 280.

77, 4 s. "Zustys Begebenheit" kann sich nur auf seine Berschwörung, vielleicht auch noch ihre Entdeckung, seine Berurteilung zum Tode und verhängnisvolle Begnadigung beziehen, wovon am aussührlichsten Treuer (der auch diese

Ramensform bietet) S. 269 f. erzählt.

77, 10. Müller S. 274: "Die Prinzessin Arinia hatte es ihrer Schönheit zu danken, daß sie bei dem kläglichen Unsall ihrer Familie behm Leben blieb. Doch vielleicht hätte sie lieber den ihrigen im Tode Gesellschaft geleistet [vgl. 80, 1], als sich den viehischen Begierden ihres ärgsten Feindes zum Opfer ausbehalten zu sehen. Solcher Ursache halber hatte Demetrius besohlen, daß man ihrer verschonen sollte." Dazgegen Levesque S. 201: "La jeunesse et les eharmes d'Axénie sont du moins respectés. Les assassins ne portent sur elle leurs mains ensanglantées, que pour l'entraîner loin du théâtre de leurs crimes, et pour l'envoyer dans un couvent."

77, 23. Jacques Margeret war Hauptmann der Leibwache. Auf seine Memoiren ("Estat de l'Empire de Russie" etc., Paris 1607), die eine Hauptquelle des Levesque bilden, war

Schiller auch durch Wolzogen hingewiesen.

80, 16 bis 82, 23. Dieser erste Teil der Katastrophe ist im wesentlichen srei geschaffen; 81, 17 vielleicht angeregt durch die Erzählung von dem heldenmütigen Opsertod des deutschen Trabanten Wilhelm Fürstenberg in Petrejus', Historien und Bericht von dem Großfürstenthumb Muschkow" (1620) S. 343, oder an die Stelle der ursprünglich geplanten Darsstellung von Soltikows Ende (78, 22) gesetzt, das Schiller offenbar mit dem Ende Basmanows (Levesque S. 222) verstellung vollte.

82, 24 ff. Schiller hat die zeitlich und räumlich auscinandersallenden Ereignisse zu straffer Einheit verbunden. Nach Müller S. 349 tritt Demetrius den in den Palast eindringenden Rebellen mit den Worten entgegen: "Was unterstehet ihr euch? Meinet ihr, daß ihr einen Godunow vor euch habet?" stockt aber vor Angst und slieht zurück. Nach Levesque S. 223 f. gelingt es ihm, nachdem er auf der Flucht aus dem Fenster gestürzt ist, das Mitleid der Streligen zu erregen, sie erklären laut ihre Treue, schon schweigt die But der Menge. Dies beides ist von Schiller kombiniert und das Austreten des Demetrius ins Heroische gesteigert. Den Umschwung sührt auch nach Levesque die Berleugnung der Marsa herbei, die Chouiski (Zusky) in dem Kloster, wo sie lebt, rasch besragt hat. Daß sie dabei das Kreuz geküßt, hebt Treuer S. 284 ausdrücklich hervor.

83, 20. "erkennen" = anerkennen, vgl. Bd. 14, S. 434. 84, 27. Olearius S. 232: Bald nach Zuskys Krönung "erhebt sich abermahl ein newer Betrieger, . . . welcher sich auch des vorigen Demetri Fund [= 3. 30] gebrauchen wil. Er hatte in dem Tumult auff dem Schlosse das Großsürstliche Insiegel erwischet, damit gehet er nach Polen zu" u. s. w.

85, 8 ff. In den Sambor-Szenen hat Schiller die dürftige und widerspruchsvolle Aberlieferung mit großer Freiheit kombiniert und ausgestaltet. Das meiste bot ihm Levesque. Zum Teil in übereinstimmung mit Müller erzählt diefer, daß Demetrius nach seiner Alucht aus dem Kloster Tschudow bei Moskau als Diener bei dem Kürsten Wischnewezkoi lebte, eine Denkschrift über seine Identität mit dem angeblich ermordeten Prinzen und seine Errettung versafte und verbarg, sich dann todkrank stellte und dem Beichtiger unter bem Hinweis auf jenes Zeugnis sein Geheimnis anvertraute. Durch ihn erfährt es der Kürst, er findet in der Kammer des Kranken die Schrift. Da dieser ihm auch das Tauskreuz des Rarowitsch zeigt, wird er überzeugt und bringt ihn zu seinem Schwiegervater, dem mächtigen Palatin von Sendomir. Dessen Tochter Marina, jeune, belle, mais vaine, rusée, audacieuse, dévorée d'une folle ambition (S. 177), wendet dem Prätendenten ihre neigung zu, in der Hoffnung, Zarin zu werden; Mnischet billigt ihre Wahl, ebenfalls aus Chraeiz. — La Rochelle hatte einen Liebesroman zwischen Demetrius und einer jüngeren Schwester der Kürstin erdichtet. In Sendomir findet sein Held in einem vom Bater begünstigten hochmütigen Kürsten einen Nebenbuhler. Einst trifft er im Garten mit ihm zusammen, als dieser die Geliebte entführen will; er verwundet ihn; auf den Lärm eilt der Palatin mit seinen Leuten herbei — aber der Kürst erklärt alles, und Demetrius wird als Bar begrüßt. Sein Abschied von der Fürstin, die ihn im geheimen liebt, bei seinem Ausbruch zum Reichstag (S. 237 s.) und von der Marina vor seinem Auszuge (S. 333 s.) erinnern an die Losdoiska: Szene. Die episodische Gestalt der "liebenden Polin" erwuchs dem Dichter aus dem seiner Phantasie sich immer wieder ausdrängenden Nausskaa-Motiv, ihren Namen erhielt sie wohl aus Cherubinis Oper (1791).

91, 8. "Dmitri" natürlich Versehen Schillers, da der

Jüngling hier noch Grischka heißt.

93, 21. "entrunnen": diese Form auch "Fiesco" V, 9

(Bd. 3, S. 278, 25); "Wallensteins Tod" B. 3144.

93, 24. Lgl. Levesque S. 166: "De grandes familles souffraient, humiliées, abattues par l'inquiétude du monarque; mais la nation s'élevait par ses soins."

100, 3. Nach Levesque S. 171, Müller S. 197 ließ Demetrius in der Zelle eines Archimandriten (Klostervorstehers), der ihn auf seiner Flucht aufnahm, einen Zettel zurück mit der Angabe, daß er der Zarowitsch sei.

101, 30. Treuer S. 82: Die Livländer "hielten die Moßcowiter vor einen so verächtlichen Feind", daß sie "sich etliche auf einmahl in einem Glase Wein aus Über-

muht zuzutrinden pflegten".

104, 20 ff. Die Szene liegt nur in Charlottes v. Schiller Handschrift vor. Minor, der sie zuerst mitteilte ("Aus dem Schiller-Archiv" 1890, S. 120 ff.), rechnete zweiselnd mit der Möglichkeit, daß "Charlotte nach Schillers Tode hier ihre bescheidenere Krast versucht habe", indem er auf Anklänge an den "Faust" hinwies (104, 22 u. 105, 16: F. 460; 105, 12: F. 442). Dagegen deckten Düntzer in der Bierteljahrschrist sür Lit.-Gesch. Bd. 4, S. 173 ff. und mit eindringendem Scharsblick Suphan in den Bemerkungen zu seinem Fakssimiledruck ebenda S. 343 ff. die Spuren aus, die unzweideutig ein Diktat des todkranken Dichters verraten. Doch erwehrt man sich an einigen Stellen, die ans und nachempsunden klingen, schwer des Eindrucks, daß auch Charlotte leise mitzewirkt hat.

106, 1. Handschrift: "in jeden Zeiten", was sich auch halten ließe (= allezeit). Der Plural von "jeder", bei Goethe nicht selten, sindet sich auch bei Schiller im "Spaziergang unter den Linden" (Bd. 2, S. 144, 22): "auf jeden Atomen

lef' ich" 2c.

106, 24. Bgl. "Fiesco" V, 16 (Bd. 3, S. 289, 9): "und

Gott ift nur gnädig"; Leffing "Nathan" II, 5 (B. 1197): "Die

Schale kann nur bitter sein."

108, 29. Szenar: "Man hört indes die Hörner ertönen, er geht ab"; vgl. nach B. 851.

#### Warbeck.

Bgl. meine Auffätze in der Bierteljahrschr. für Lit.-Gefch. Bd. 5, S. 533 ff. und in der Pförtner Festschrift (Berlin,

Weidmann 1893) S. 49 ff.

S. 116. Von den Versonen ift Adelaide an die Stelle der Prinzessin von Huntlen gesetzt, Erich frei erfunden. Lambert Simnel, der 1486 als angeblicher Sohn des Clarence in Irland die Anerkennung des leichtgläubigen Statthalters, des Grafen Kildare, gesunden, von Margareta durch Söldner unterftützt, einen Einfall in England unternommen hatte, aber von Seinrich VII. besiegt und zum Küchenjungen gemacht war, ist gewaltsam mit Warbecks Austreten am Sose der Margareta 1492-95 verflochten. Um Simmel vor den Augen des Volfes als Betrüger zu entlarven, hatte Beinrich damals den echten Sohn des Clarence aus dem Tower durch die Straßen Londons führen lassen: er taucht hier als Doppelgänger Barbeds auf. Staulen fand Schiller in seinen hiftorischen Quellen als entschlossenen Varteigänger Heinrichs VII.; daß auch er zulett mit Warbed geheime Unterhandlungen anknüpfte, tam hier nicht in Betracht. Clifford, den Kührer der Norkischen Partei, der gleich nach Warbecks Auftreten nach Bruffel eilte, taufte er Bereford; den Ramen wie den der übrigen Personen boten ihm Shakespeares Königsdramen. — über die wohldurchdachte Anordnung des Perfonenverzeichnisses vgl. J. Petersen, "Schiller und die Bühne" 1904, S. 41.

118, 7. "Préambule" = Gingang.

119, 16. Der bekannte passive Gebrauch des Partiz. Präsentis.

120, 11. Bgl. "Demetrius" B. 136. 23. "die Dupe" = der Getäuschte. 27. "nach den Seinigen" = nach seinen Angehörigen.

121, 10 ugl. 150, 7; 151, 1; 155, 1. 32 ugl. 145, 3. S. 124. Bgl. "Heinrich VI." Erster Teil II, 4; Dritter Teil III, 3.

V. 11 und noch mehr 113 f. erinnern an die Parodos der "Braut von Meffina" B. 139. 163. B. 57. Bgl. 136, 17; zu den dort genannten Königen ist hier noch nach der Novelle wie der Geschichte Jakob IV. von Schottland gerechnet.

B. 125. Eduards IV. und Richards III.

S. 129, 12. Hier wird die Vermählung Warbecks mit Katharina Gordon, der Tochter des Grasen von Huntlen, einer nahen Verwandten des schottischen Königs, berührt (vgl. S. 112), obwohl Schiller an ihre Stelle Abelaide gestett hatte.

135, 15 ff. Bgl. 2. Mofe 2, 11. 12. 15.

139, 17. Die "Berschlagenheit und Einsicht" Heinrichs VII. betont n. a. Hume.

146, 1. "Livrée" kollektiv = Bediente.

151, 28. Nach Schillers geschichtlichen Quellen war Warbeck der Sohn eines jüdischen Proselyten aus Tournan.

152, 4. "akkordiert" sehlerhaft in intransitiver Bedeustung. 34. "en camp clos", besser champ clos = geschlossener Kampfplatz.

153. Vorbildlich war wohl "Nichard II." I, 3.

157, 14. "Familienboden": der hier auffällige Ausdruck erklärt sich aus 124, 1. 11.

159, 24. "Kind" statt "Jüngling" (153, 13), nm das Hilfsofe hervorzuheben.

## Die Malteser.

Bgl. meinen Aufsatz in der Bierteljahrschr. für Lit. Gesch. Bd. 4, S. 528 sf., Seufsert in den Götting. gel. Anzeigen 1898, S. 562 sf., Leitmann im 4. Ergänzungsheft des Euphorion 1899, S. 80 sf. — Die von Schiller in seinem, jetzt in der Hamsburger Stadtbibliothek besindlichen Exemplar des Bertot ansgestrichenen Stellen teilt Boxberger in Bd. 16 der Hempelsichen Ausgabe S. 74 sf. mit; vgl. auch Köster im Hamburg. Correspondenten vom 17. Juni 1891. Schiller benutzte die siebenbändige Pariser Ausgabe von 1772; ich zitiere im solzgenden nach dem sünsbändigen Amsterdamer Abdruck von 1732 Bd. 3.

Die türkische Flotte erschien am 18. Mai 1565 (Vertot S. 215), am 23. Juni wurde San Cluw erstürmt (S. 258). Das Fort liegt an der Spitze einer von dem Berg Seeberras gebildeten langen und schnialen Landzunge, durch die eine weite Bucht an der Nordostküste von Malta in zwei Häfen geteilt wird und auf der La Balette im solgenden Jahre

(S. 344) im Süden von San Elmo die nach ihm benannte Stadt gründete. Die dem Seeberras gegenüberliegende Küste des östlichen jener beiden Häsen (Le Grand Port) ist wieder in mehrere Buchten gegliedert. Der Einsahrt zunächst springt links eine Halbinsel vor mit der durch das Fort St. Ange gedeckten Stadt Fl Borgo (Le Bourg bei Bertot), damals dem Hauptsitze des Ordens; dann solgt eine zweite Halbinsel mit dem Fort St. Michel.

178, 9. "sich entêtiere" = sich in den Ropf fetze.

179, 4. "La Religion": Bezeichnung des Ordens, vgl.

Bd. 1, S. 110, B. 62.

180. Komegas, der Gegenspieler La Valettes, wird von Bertot S. 185 als ein Komtur geschildert, der von Jugend auf in unablässigen Kämpsen mit den Korsaren einen beispiellosen, mitunter bis zur Wildheit gesteigerten Mut bewiesen hatte.

181, 10. Die höheren Stusen im Orden waren durch

ein größeres weißes Kreuz ausgezeichnet.

182,2 vgl. 184, 2 f. Die Ordenkritter waren nach Nationen ursprünglich in solgende sieben "Zungen" eingeteilt: Provence, Auvergne, Frankreich, Italien, Aragonien, Deutschsland, England. Dazu trat später noch Kastilien (und Portugal); dassir schied England nach der Resormation auß. 13. Bgl. "Braut von Messina" V. 243. 15. Der umgekehrte Vergleich "Maria Stuart" V. 2098. Bgl. auch "Die Schlacht" V. 1 ss. 1 ss. 1, S. 240) und Vertot S. 208 "Une armée formidable et une nuée de barbares va fondre sur cette isle".

183, 1 ff. "Spahis": die türkische Reiterei. "Casen":

Miniergewölbe. "Janitschar": türkische Insanterie.

184, 14. "Convoy" = Geleitschiff.

185, 1. Schiller schrieb versehentlich "Orden" statt "Chor". 186, 1 st. Bgl. 198, 18 st. Bertot erzählt (S. 265 st.), daß der Pascha nach der Erstürmung von San Elmo La Balette durch einen Ossizier, dem er einen alten Christensklaven als Dolmetscher beigab, zur Kapitulation aussorderte. Dieser läßt nur den letzteren durch das Tor von Il Borgo eintreten und aus den Hauptplatz sühren. Sobald er von Kapitulation zu sprechen beginnt, besiehlt La Balette öffentlich, ihn zu hängen (vgl. oben 186, 7 st. 198, 27), in Wahrheit aber soll der Ossizier, der ihn absührt, ihn nur aushorchen und dann freilassen. On trouva que cet esclave étoit un pauvre vicillard . . . qu'on n'avoit détaché de la chaîne que pour une commission si dangereuse . . .

On lui offrit de le retenir dans la place; mais comme il croyoit que les Turcs s'en rendroient bientôt maîtres . . . il préféra ses chaînes à une liberté qu'il s'imaginoit devoir être peu durable.

187, 26. "Saeculum": vgl. zu "Demetrius" B. 908. 188, 34. "Ravelin": halbmondförmiges Außenwerk. 189, 13. Natürlich nach der Ansicht der Ritter.

192, 1 ff. Schiller hat diese machtvolle Szene frei er= funden; Bertot bot nur ganz äußerliche Anregungen. S. 223 erwidert La Valette einem Abgefandten von San Elmo, der das Kastell mit einem Todkranken vergleicht: "J'en serai moi-même le médecin et j'y conduirai d'autres avec moi: s'ils ne peuvent pas vous guérir de la peur, ils empêcheront bien au moins par leur valeur, que les infidèles no s'emparent du château." Und zuletzt schreibt er (S. 244) der Besatzung "d'un stile dur et sec et plein de hauteur, qu'il leur donnoit volontiers leur congé; que pour un chevalier qui leur paroissoit rebuté de soutenir plus long-tems le siége, il se presentoit dix braves soldats, pleins de courage et d'ardeur, et qui demandoient avec empressement la permission de se jetter dans le Fort. Il ajoûtoit qu'il feroit partir incessamment sur des barques cette nouvelle garnison . . . que pour eux ils se servissent de la même voye pour se rendre au Bourg." Ausführlicher wird dann die Reue der Ritter geschildert, vgl. u. a.: "Comment, se disoient ils les uns aux autres, soutiendrons-nous la vûe du Grand-Maître et les reproches de nos confrères? et s'il faut que cette nouvelle garnison soit assez heurcuse pour se maintenir dans la place jusqu'à l'arrivée du secours, quel endroit de la terre pourrons nous trouver assez éloigné du commerce des hommes, pour y aller cacher notre honte et notre douleur?" Obwohl La Balette diese Reue vorher berechnet hat, widersteht er zum Schein lange ihrer Bitte um Zurücknahme des Gebots, bis sie consternés de sa fermeté, lui demanderent grace dans les termes les plus soumis.

194,20. "Pivot": Angelpunkt = punctum saliens (o. S. 174).
196,29. "Accomplissement" = Bollendung. Bgl. "Thalia"
1792 Teil 2, S. 193 (mit Bezug auf Harmodius und Aristogiton): "Bas ist dem Interesse der Tyrannen gefährlicher
als große Gesinnungen und enge Freundschaftsbündnisse
ihrer Untertanen? Und was erzeugt sicherer als die Liebe
diese edlen Früchte?" S. 199: "Diese Liebe ist würdig
der allgemeinen Berehrung des Staates und der einzelnen

Bürger, ein mächtiger Antrieb dem Liebenden, sich selbst und den Geliebten zur Tugend zu bilden." (Plato, Sym-

posion 182 C, 185 B.)

198, 4. "Minaldo": der Held des "Befreiten Jerufalem". H. Wagner wollte (4. Ergänzungsheft des Euphorion 1899, S. 68) auch in der Griechin, welche Zwietracht unter den Nitztern stistet, eine Nachwirkung der Armida sehen. 32 f. Bertot S. 216 ss.: Der Ritter de la Nivière wird von den Türken gesangen genommen, als er einem verwundeten Genossen zu hilfe eilt, und von dem türkischen General über die Absichten und die Streitkräfte La Balettes ausgestagt. Ansangs schildert er die Macht und die Entschlossenheit des Ordens, sowie die sicheren Aussichten auf Entsatz, dann gibt er auf der Folter einen besonders gut geschützen Punkt von I Borgo als den geeignetsten zum Angriss an. Als der General bei der Rekognoszierung erkennt, daß er belogen ist, läßt er den Ritter, den er in Ketten mitgesührt hat, mit Stockschlägen töten.

203, 25. Vertot S. 208 f.: Vor dem Aufbruch der Ritter nimmt La Valette mit ihnen das Abendmahl. "Ils en sortirent comme des hommes renouvellés . . . il ne parut plus parmi eux aucune foiblesse, plus de division, plus de haine particulière; et ce qui étoit encore plus difficile, on rompit de tendres engagemens, si chers au cœur humain." Ohne auf die Stimmung der Ritter einzugehen, erzählt Vertot dann S. 257, daß fie in der letzten Nacht alle noch einmal

das Abendmahl genossen und sich umarmten.

204, 2. Vertot S. 260: Die Leichname der Kitter von San Elmo werden auf Befehl des Paschas grausam verstümmelt, auf Bretter gebunden und in das Meer geworsen, damit sie die Strömung, wie auch geschah, an den Fuß von St. Ange treibe. 26. Nach Vertot S. 292 sagt La Valette nach dem (späteren) Tode seines Nessen und des Kitters Polastron (vgl. S. 170 unserer Ausgabe), als die alten Kitter ihn trösten wollen: "Tous les chevaliers me sont également chers; je les regarde tous comme mes ensants."

#### Die Polizei.

Bgl. meine "Schillerstudien" S. 6 ff. — L. Stettenheim, "Schillers Fragment: die Polizei" (1893) weist sehr forgfältig die stofflichen Anregungen, besonders die Beziehungen zu Merciers Tableau de Paris nach (auf die zuerst Borberger

ausmerksam gemacht hatte), setzt aber Schillers Bekanntschaft mit Mercier viel zu spät an und kommt so zu salscher Datierung und Anordnung der Entwürse. — E. Elster im Anzeiger für deutsches Altertum Bb. 25, S. 78 ff.

212, 15. "Ubique": Spitzname Böttigers, des "allgegenwärtigen Freundes", der überall "geschäftig herumging" und "Mätelei trieb", im Brieswechsel zwischen Goethe und Schiller

(25. Juli 1798, 1. und 6. März 1799 u. ö.).

212, 21 ff. Bal. Stettenheim S. 68 ff. Nr. 5. "Roturier": der einfache Bürger. Nr. 6. Die Mousquetaires verübten Unfug auf den Stragen. Nr. 7. Anspielung auf den Dünkel der höheren Beamten. Nr. 10. Gauner und Spitbube; sie treten als Graf, Marquis, Baron und befonders als Chevalier auf. Nr. 13. Bgl. 215, 31. Die Betschwester. Nr. 18. Polizist. Mr. 21. Lastträger. Kutscher, Portier. Nr. 25. Nachtwache. Mr. 27. Risch= Nr. 28. Schiller gebraucht den Namen hier offenweiber. bar ohne Beziehung auf den von Weishaupt 1776 gestifteten Orden = Freimaurer.

213, 6. Daß die von Mercier erwähnte Ausgrabung von Leichen durch junge Mediziner auch in Deutschland vorfam, sehen wir z. B. aus Goethes "Wanderjahren" III, 3. 7 bezieht sich wohl auf die Erzählung, daß ein Bankerottierer, um einen Selbstmord zu fingieren, einen Leichnam, dessen Gesicht er durch einen Pistolenschuß unkenntlich gemacht hatte, begraben ließ und entsloh. 21. Der Ring des

Lyderkönigs Gyges machte unsichtbar.

214, 18 ff. Auszug aus 212, 22 ff. 22 ff. Schmuggler. Der Handschrift ist, wohl von Goedeke, ein Zettel beigelegt (nicht von Schillers Hand!): "Ein gewisser Raum, worin ein gewisses Quantum Holz gemessen wird, heißt eine Beuge, Holzbeuge, Heubeuge württembergisch." Im Inneren der oft haushoch aufgeschichteten Holzstöße druckten die als Auflader und Holzsäger verkleideten Setzer. Bei einem Feuerwerk auf der Place de Louis XV sollten 15= bis 1800 Mensichen erdrückt sein.

215, 1 f. Der große Korso. 2 f. bezieht sich auf die alten Steinbrüche unter einzelnen Stadtteilen. 8. Hier, wo le flux et le reflux des habitants et des étrangers frappent tellement le passage, que pour rencontrer les personnes qu'on cherche, il suffit de s'y promener une heure chaque jour, stehen auch die Geheinspolizisten. 11 f. Am Morgen tragen sie

einen Degen, Abends ein Bäffchen, sie treten auf als Ludwigs= ritter, Küchenjungen oder als scheinbar völlig teilnahmlose Gäfte in der Ede eines Cafés; besonders haben sie es auf die fliegenden Buchhändler (colporteurs) abgesehen. gute Gesellschaft schließt alle Mitglieder der Polizei aus. 18. Vermittelt kostenlos die Wiedererlangung gestohlener 21. Gaffenhauer. Sachen.

216, 2. Gemeint ift natürlich das Palais de justice. "Chatelet": Gerichtshof erster Instanz. 6. "Homme en place": Staatsbeamter. 7. Auswärts Speisende. 25 f. Gemuse-, Kisch-, Eier- und Geflügelhändler. "Hotte" = Riepe.

218, 32. Hauptschlüssel.

219, 10. Kleidungsftude, überhaupt Sachen.

220, 7. Gegenstände, die nur einen persönlichen Wert haben.

### Die Kinder des Hauses.

224, 22. "Inseln": die überseeischen Kolonien.

225, 17. "Ein glühend Gifen in den Schlund" erinnert

an die graufige Ermordung Eduards II. von England.

228, 4 v. u. Bgl. 337, 4. "Der Genius": natürlich ift hier nicht an das Gedicht "Natur und Schule" ("Horen" 1795) zu denken, das jenen Titel erft 1800 in der Crusiusschen Ausgabe der Gedichte erhielt (f. Bd. 1, S. 124 ff.). Der Begriff des Genius = Schutzgeist ist Schiller sehr geläufig.

231, 18. Bgl. die "Glocke" B. 233 (Bd. 1, S. 52).

232, 12. "Bailli" ober "Baillis" = Justizamtmann. 236, 18 ff. u. 32. Der kleine Widerspruch zwischen den verschiedenen Entwürfen durste nicht verwischt werden.

239, 27. Odysjee XI, 634 s.:

Kürchtend, es sende mir jeto die strenge Versesoneia Tief aus der Nacht die Schreckensgestalt des gorgonischen Unholds;

vgl. Xenion Nr. 323 (Bd. 2, S. 128).

#### Die Prinzeffin von Celle.

Bgl. meine Auffätze in der Bierteljahrschr. für Lit.-Gesch. Bd. 5, S. 541 ff., in den Preußischen Jahrbüchern Bd. 72, S. 84 ff. und in den "Schillerstudien" S. 22 ff.

### Elfride.

Bgl. J. Minor in Edlingers Literaturblatt Bd. 1. S. 176: E. Schmidt, "Elsride-Dramen", in seinen "Charakteristiken" Erste Reihe 2. Aufl., S. 447 f. und dazu R. M. Werner im Anzeiger für deutsches Altertum Bd. 13, S. 395; A. Leitzmann im Euphorion Bd. 6, S. 145.

### Die Gräfin von Flandern.

265, 16. "Damoiseau" = Edelknappe. 25 ff. Bgl. "Gang nach dem Eisenhammer" (Bd. 1, S. 99) B. 3 ff. u. 3n Z. 27 B. 70.

266, 14 f. 26. Bgl. Goethes "Natürliche Tochter" B. 150 ff.

267, 12. Bgl. "Geisterscher" Buch 2, Brief 5 (Bd. 2, S. 332): "daß Signora noch allemal ein Goldstück unter sie verteilt habe."

270, 15. "Instigationen" = Anstiftung.

273, 15. "Acheminement" = Beförderungsmittel.

276, 30. Die Situation entspricht nur ungefähr der in Wielands "Oberon", 12. Gesang, Str. 89 ff.

#### Britannicus und Agrippina.

Bers 18. "Domitius": Neros Name vor seiner Adoption durch Claudius.

21 f. lui prescrit cette loi.

30. D. i. die Zeit der republikanischen Verfassung.

32. [Néron] a toutes les vertus d'Auguste vieillissant (Bers 30 bes Originals).

40. Des fiers Domitius (36).

42. Agrippina war als Tochter des Germanicus die Enfelin des Claudius Drusus Nero.

45. Der Kaiser Caligula, Bruder der Agrippina.

51. Ah! que de la patrie il soit, s'il veut, le père (47).

57. Que de Britannicus Junie est adorée (52). Britannicus ist als Sohn des Claudius der rechtmäßige Thronerbe.

62. Ou plutôt n'est-ce point que sa malignité Punit sur eux l'appui que je leur ai prêté? (57. 58).

68. Par moi seule, éloigné de l'hymen d'Octavie [Claus bius' Tochter]

Le frère de Junie abandonna la vie, Silanus, sur qui Claude avait jeté les yeux, Et qui comptoit Auguste au rang de ses aïeux (63 f.).

72. Néron jouit de tout; et moi, pour récompense, Il faut qu'entre eux et lui je tienne la balance (66.67).

77. Quel dessein! (71).

79. Mais prendre contre un fils tant de soins superflus? (73).

81. Une injuste frayeur vous alarme peut-être (75).

87. Sa prodigue amitié ne se réserve rien (81).

102. qui l'adore (92).

119. Mon cœur même en conçut un malheureux augure (107).

126. L'ombre seule m'en reste, et l'on n'implore plus Que le nom de Sénèque et l'appui de Burrhus (113.114).

135. Je vois deux surveillants, ses maîtres et les miens (121).

138. Nur Bariation zu 137 (123); vgl. "Demetrius" B. 341—343.

141. Allons subitement Lui demander raison de cet enlèvement (125 f.).

283, 8. Bgl. Schillers Brief an Körner, 13. Juli 1800.

23. Taeitus, Annal. XIV, 13. 14.

284, 21. Annal. XIV, 9. 26. Annal. XII, 64 a. E., XIII, 13. 14.

285, 10. "mancipium" = Privateigentum, besonders Sklaven; der Außdruck sindet sich hier nicht bei Taeitus. 26. Annal. XIV, 5. 27. Annal. XIV, 4. 29. Annal. XIV, 7. 34. Sehr oft bei Tacitus erwähnt, z. B. Annal. XII, 52. 38. Annal. XIV, 4?

286, 8. Annal. XII, 42. XIV, 51. 11. Annal. XIV, 2.

#### Themistofles.

287, 3. Die tragische Situation ähnlich bei Rollin,

Histoire ancienne (Paris 1736) Vol. III, p. 372.

289, 21. Beziehung unklar. Er machte (Plutarch Kap. 30) seine Tochter zur Priesterin auf Geheiß der Göttermutter, die ihn in einem Traume vor einem Hinterhalt gewarnt hatte. 27. Der aufblühende Ruhm Cimons. 29 f. Als er in Olympia erschien, achteten die Griechen nicht mehr auf die Spiele, sondern sahen nur auf ihn und seierten ihn so, daß er sagte, dieser Tag entschädige ihn sür alle seine Mühen (Plutarch Kap. 17).

290, 3. Daß er ein Opser veranstaltete, erwähnt Plutarch Kap. 31, zu seinem Totenopser wollte es Schiller machen in dem Gedanken an das Ende der Dido (Bd. 10, S. 259 ff.). 6. Wohl angeregt durch die Erinnerung an die "Perser" des Aeschylus, für die natürlich in Persien selbst eine andere

Tragödie zu wählen war.

### Die Seedramen.

Zum "Schiff" vgl. meinen Aussatz in den Neuen Jahrbüchern, Erste Abteilung Bd. 11, S. 55 f. und im Marbacher Schillerbuch 1905, S. 126 f. (mit Naksimile der jetzt im Marbacher Schillermuseum ausbewahrten Handschrift); Mt. Deffoir in der Bierteljahrschr. für Lit.-Gesch. Bd. 2, S. 562 hat das Berhältnis dieses Entwurfs zu den solgenden verkannt. -Als Quelle der "Flibüstiers" sah man bisher Archenholz' "Geschichte der Flibustier" 1803 (= Historische Schriften Bd. 2) an; die zuerst von Borberger angedeuteten Beziehungen hat C. Fries in der Vierteljahrschr. für Lit.=Gesch. Bd. 5, S. 124 f. genau verfolgt. Sie erklären fich einfach dadurch, daß Archenholz selbst eine ältere Ausgabe von Dermelin ausschrieb. Die Unterscheidung der mittelbaren und unmittelbaren Quelle Schillers ift hier wichtig, weil die Benutung von Archenholz eine, in die Entwicklung gerade dieser Seestoffe störend eingreifende, fehr fpate Datierung der "Flibuftiers" bedingen würde. Übrigens weist schon die französische Form des Titels (die auch Borberger auffiel) auf eine französische Quelle; nur bei Dexmelin findet sich serner der Name des Haupthelden Jones (297, 20).

#### Die Brant in Traner.

Die eine Zeitlang verschollen gewesene Handschrift (vgl. Bd. 2, S. 304 meiner Weimarer Ausgabe) befindet sich im Besitz der Cotta'schen Buchhandlung und liegt unserem Druck zu Erunde.

303, 19 s. "Mathilde": sehr beliebter Name im Ritterdrama; vgl. O. Brahm, "Das deutsche Ritterdrama" S. 165, Goethes

Werte (Jub.=Ausg.) Bd. 17, S. 142, 7 u. Anm.

304, 28. "Das Anzeigen" zwar selten, aber nicht zu beanstanden; vgl. auch "sich anzeigen" von Geistern Sterbender, z. B. Goethes "Götz": "Marie stirbt und zeigt sich mir an", und in der ältesten Gestalt: "Franz zeigt sich an" (Jub.-Ausg. Bd. 10, S. 119, 7. 250, 15).

#### Rosamund.

über die Beziehungen zur "Turandot": A. Köster,

"Schiller als Dramaturg" (1891) S. 314 f.

Wie bei der "Rosamund" Schiller den Opernstoff gleichzeitig zu einer Ballade benutzen wollte, so hatte er durch Mozarts Oper die erste Anregung zu seinem ältesten Balladenversuch "Don Juan" erhalten (vgl. an Goethe, 2. und 5. Mai 1797, und die chronologische übersicht Bd. 1, S. 305). Wir reihen das Fragment hier ein, da in den Papieren zur

б

10

15

20

25

30

85

"Nosamund" sich auch zehnzeilige Variationen zu Strophe 1 und 3 des "Don Juan" finden, die erkennen lassen, daß Schiller damals vorübergehend an eine Wiederaufnahme des alten Balladenplans dachte.

> "Herr! diese Mauern geht vorbei, Steht doch die ganze Welt Euch frei, Habt Schen vor diesem Boden! Des Kommandeurs Gebein hier ruht, Den Ihr vorm Jahr im Übermut Gesendet habt zu den Toten. In Stein gehauen steht er dort, D Herr, vermeidet diesen Ort!" —

"Siehst du die Dirne schlank und leicht, Die flüchtig dort vorüberstreicht? Schweig von dem alten Gecken! Ich hab' ihn ritterlich besiegt; Hier, wo mein Feind begraben liegt, Soll mir das Leben erst schmecken." Don Juan sprach's und sprengte vor, Ritt lustig in Palermos Tor.

Und wie er geht und wie er schaut, Beginnt's von weitem überlaut Zu cymbeln und zu tönen, Und ihm entgegen kam ein Zug, Der einen goldnen Himmel trug Hoch über dem Haupt einer Schönen, Und stattlich ritten neben an Viel Knappen, sestlich angetan.

"Wer ist das holde Fräulein, sprecht! Sie scheint von herrlichem Geschlecht, Die dort kommt hergezogen?
Der Schleier, der sie kaum verhüllt, Zeigt mir das schönste Frauenbild Weit unter dem himmlischen Bogen.
Wo kommt sie her? Wo zieht sie hin? Ist's Eure Frau und Königin?"

"Dies edle Fräulein, daß Ihr's wißt, Des Erafen Eudo Tochter ist, Wird Leonor' benennet; Es warb um sie für seinen Sohn Der edle Graf von Barcelon, Ein Bräutigam, den sie nicht kennet! Wir führen sie, sie folgt nicht gern, Entgegen dem Gemahl und Herrn."

40

45

50

55

60

65

70

"Und ift der Barceloner wert Des Schönsten, das die Welt begehrt? D — — — — — — Und treibt's ihn nicht — — —

Um ihre Liebe zu werben. Das zeigt nicht abeliches Blut Und zeigt mir keines Nitters Mut."

Und — — — — — —

Hat seurig sie umschlungen. "Hold Fräulein — erkenne mich! Der Barecloner, der bin ich! Es ist mir geglückt und gelungen, Zu werben selbst um deine Huld, Trieb mich des Herzens Ungeduld."

Darob erstaunt der ganze Chor.
Das Fräulein schlägt den Blick empor
Und läßt ihn züchtig sallen.
Der Nitter, der so seurig liebt,
So — — — — — übt,
Ihr Herz erwählt ihn vor allen.
Und alle Zeugen rusen laut:
"Hoch lebe Bräutigam und Braut!" —

"Zurück — — — — —

Fort, fort in die Kapelle! Man hole Meß= und Bibelbuch, Der Priefter fage seinen Spruch, Jeder Ausschub wird mir zur Hölle." Sogleich zur Kirche alles rennt, Gesprochen ist das Sakrament.

— — — o Herr, seht zu! Stört nicht ber Toten tiese Ruh',

75

5

10

15

Es wachen ihre Seelen! Zwar ift's nur Stein, was Ihr da drückt, Der Schöpfer, den Ihr nicht erblickt, Er kann ihm zu wandeln befehlen

> Er zog den Herrn, er riß ihn fort; Der folgte still und sprach kein Wort, Tät schüchtern rückwärts schiesen. "Hör", Gußmann! Haft du nichts gesehn? Als ich ihn einlud, mit zu gehn, Wie seltsam die Sinne doch spielen! Da war mir's, ja mir däucht, ich sah, Als nickt' er mit dem Kopse Ja."

Ebenso scheint Schiller durch Calzadigis Libretto zu Glucks "Orfeo ed Euridice" (das u. a. von Eschenburg bearbeitet war) zu dem an die "Klage der Ceres" erinnerns den Entwurf eines "Orpheus in der Unterwelt" angeregt zu sein, den P. Schwenke, "Kleine Beiträge zur Schillersliteratur, Festgruß für Julius Schomburg am 20. Juni 1890" (Weimarer Privatdruck) S. 9 f. mitteilt:

Gedräng im Orkus, Bewegung, Saitenklang durch das stille Keich.

Orpheus mit der Leier, auf ihn eindrängende Larven, Er immer vorwärts schreitend und mit dem Alang der Saiten sie von sich wehrend. Die Töne der Leier bilden einen Lebenskreis um ihn her, daß er, ein Lebendiger, jugendlich blühender, ungefährdet durch die Schatten geht, obgleich immer von neuen Scheusalen bedroht. So gelangt er, unter Begleitung zahlloser Schatten, ein mächtig schreitender, bis zum Thron des stygischen Königs. Erstaunen, allgemeines über das Abenteuer.

Beschreibung des Lokals; alles geisterhaft, gierig, farb- und gestaltlos.

jutu: uno genuntos.

Er redet den Schattenbeherrscher an und fordert seine Gattin zurück: "Nimm das Alter, aber schone die Jugend" 2c.

Eindruck seiner Rede, Gebärdung der Schatten, Macht der Leier. 20 Antwort des Schattenbeherrschers, daß Orpheus seine Macht besingen soll.

25

Orpheus weigert sich, den Tod zu singen, aber dem Leben stimmt er jetzt ein Lied an. — Der Hymnus auf das Leben, in der Hölle gesungen, vor Toten und Geistern: 1. Das Licht, die Farbe, die Wärme, die Gestalt, die Fülle, die Schönheit. Meer und Land. — Erstaunen der Manen. 2. Der Schall, die Stimme, die Melodie, die Leidenschaft. Refrain. 3. Der Genuß: Leben, Lieben, Beleben! 4. — —

Die Situation ist die des 2. Aktes der Oper, besonders der Ansang erinnert durchaus an das Solo des Orpheus mit dem Chor der Furien und Larven; sein Lied ist eine Art Gegenstück zu der berühmten Arie auf das Elysium. Bon den Schiller bekannten antiken Darstellungen der Sage bot allensalls Birgil, Georg. IV, 468 f., kaum Ovid, Metam. X, 14 s. dürstige Anregungen.

#### Fortsetzung von Goethes Bürgergeneral.

320, 10. Die "Krüppel" (vgl. Zeile 12 u. 14) scheinen die Schüler zu sein; was aber heißt: "macht die Krüppel"? Vielleicht liegt trotz der klaren Handschrift eine Berschreibung oder Auslassung Schillers vor. In einer Abschrift von Goethes Sekretär John (nicht von Schillers Diener Rudolf, wie des Dichters Tochter Emilie in der Hikor. krit. Ausg. Bd. 15, 1, 341 angibt) steht "Kröppel", Nebensorm von "Kräpsel": er meinte also, daß Schnaps solche — ähnlich wie Goethes "Fischerin" die Erdäpsel — auf der Bühne bereiten sollte; "warten auf" (Z. 12) wäre dann (wie bei Goethe nicht selten) intransitiv zu fassen (= werden serviert) — aber wie paßt dazu Z. 14?

#### Körners Bormittag.

322, 4 v. u. "Salope": eine Art Morgenrock ohne Ärmel und mit einer Kapuze.

323, 14. Anfang des zweiten Briefes Raphaels an Julius in der "Thalia" 1786, Heft 3 (Bd. 11, S. 115).

324, 6. Der "Seifenbekannte", der hier als Musikalienkolporteur und Abschreiber des "Don Carlos" erscheint, muß ein Spitzname gewesen sein.

325, 8. Der Sprachforscher Abelung wurde im Jahre

1787 als Oberbibliothekar und Hofrat nach Dresden berufen. 12. Der Minister Gutschmid wird als Gönner Körners in den Briesen an Schiller vom 14. September und 15. Oktober 1787 erwähnt. hier foll Beders Erzählung von dem Diner bei ihm wohl an die bekannte Ausschneiderei Miccauts in Lessinas "Minna" IV, 2 erinnern. Aber ichon am 29. Dezember 1786 schrieb Schiller an Körner: "Beder läßt sich euch empfehlen. Er fagt mir, daß Adelung zum Oberbibliothecair in Borschlag gebracht sei, und zwar durch seine Betreibung." 22. Neumann, Oberkriegsrat, war auch literarisch und musikalisch tätig. Gerade "über die Lesegesellschaft" entsvann fich nach Schillers Abreise zwischen Körner und ihm "ein pikanter Briefwechsel", durch den jener ihn "los zu sein glaubte" (an Schiller, 26. Oftober 1787).

326, 9. Es liegt sehr nahe, mit Künzel "zehn Uhr" zu lesen; doch findet sich das handschriftlich überlieferte temporale "nur" vor oder nach einem anderen temporalen Adverb auch sonst zur Verstärkung, val. Grimms Wörter-14. Für die "Geschichte der merkbuch VII, 1008, 2. würdigften Rebellionen . . . herausgegeben von Schiller" Bd. 1 (1788) hat Huber die "Revolution in Rom durch N. Rienzi" bearbeitet (vgl. Kofmann im Euphorion Bd. 6. S. 515); der angeführte Satz findet sich dort aber nicht.

329, 10 f. Zitat aus "Macbeth" (IV, 4, B. 1602 in Schillers übersetzung: Bd. 9, S. 81). 18. Schiller legt hier feinem Körner die bekannte Antwort Götzens an den Trompeter der Reichsezekution (in der "Geschichte Gottfriedens".

Rub.=Ausg. Bb. 10, S. 334, 2) in den Mund.

# Inhalt des achten Bandes

| Dramatischer Nachlaß                             | مددد       |
|--------------------------------------------------|------------|
| Einleitung                                       | Scite<br>V |
| Demetrius ober Die Bluthochzeit zu Moskau        | 1          |
| Warbed                                           | 109        |
| Die Malteser                                     | 167        |
| Die Polizei. Die Kinder des Hauses               |            |
| Kleinere Fragmente                               |            |
| Die Prinzessin von Celle                         | 243        |
| Elfride                                          | 257        |
| Die Gräfin von Flandern                          | 262        |
| Britannicus und Agrippina                        | 277        |
| Themistokles                                     | 287        |
| Die Scedramen (Das Schiff. Die Flibiistiers. Das |            |
| Secstück)                                        | 290        |
| Die Braut in Trauer oder Zweiter Teil der Räuber | 301        |
| Rojamund oder Die Braut der Hölle                | 306        |
| Fortsetzung von Goethes Bürgergeneral            | 316        |
| Anhang. Körners Vormittag                        | 321        |
| Unmerkungen                                      | 331        |



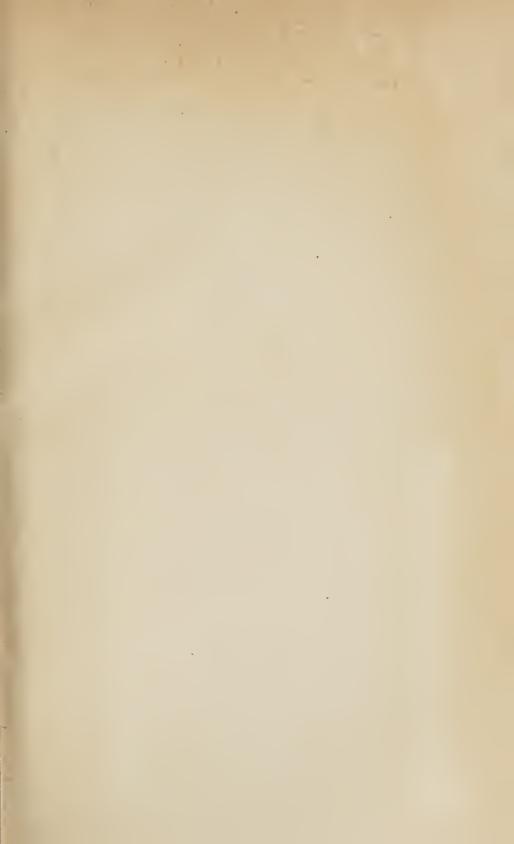

# Date Due

|      |   | er . |
|------|---|------|
|      | 4 |      |
|      |   | *    |
|      |   |      |
|      |   |      |
|      |   |      |
|      |   |      |
|      |   |      |
|      |   |      |
| 4-14 |   |      |

647

CAT. NO. 23 233

PRINTED IN U.S.A.



PT2465 .B04 Bd. 8
Schiller, Johann Christoph
Friedrich von
Sämtliche Werke

73865

DATE

ISSUED TO

73865

